

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Ein Buch für die Kinder

B.B.Sid

, x,

438,41

AFARTHAN BOOK COMPANY



# SCHOOL OF EDUCATION LIBRARY



STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES



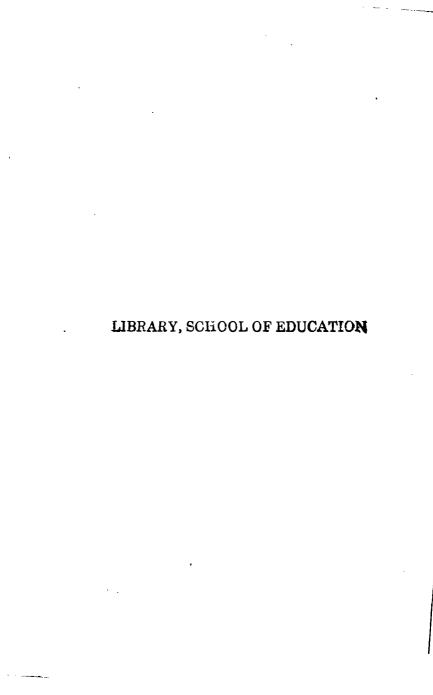

• •

,

# Hin und Her

## Ein Buch für die Kinder

Bufammengeftellt von

H. H. fict

SUPERVISOR OF GERMAN, CINCINNATI PUBLIC SCHOOLS



NEW YORK -:- CINCINNATI -:- CHICAGO AMERICAN BOOK COMPANY

# 602617

COPYRIGHT, 1913, BY H. H. FICK

Copyright, 1913, in Great Britain

HIN UND HER E. P. 1

### Inhalt.

|     |                      |            |      |     |   |    |            |   |   | 6 | eite |
|-----|----------------------|------------|------|-----|---|----|------------|---|---|---|------|
| I.  | Am Morgen            |            |      |     |   |    | •          |   | • |   | 7    |
| 2.  | Der Tag bricht an    |            |      |     |   |    | •          |   | • |   | 7    |
| 3.  | Der Hahnenruf .      |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 8    |
| 4.  | Beim Frühstück .     |            |      |     |   |    | •          |   | • |   | 9    |
| 5.  | Zur Schule           |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 10   |
| 6.  | Bruder und Schwester | r          |      |     |   |    |            |   |   |   | 10   |
| 7.  | Der Specht           |            |      |     |   |    |            |   |   |   | II   |
| 8.  | Die Uhr              |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 12   |
| 9.  | Schuleifer           |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 12   |
| IO. | Rätsel               | •          |      |     |   | •  | . <b>.</b> |   |   |   | 13   |
| II. | Unser Hof            |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 14   |
| 12. | Die Haustiere .      |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 14   |
| 13. | Sprüche              |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 15   |
| 14. | Die Apfel            |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 15   |
| 15. | Peter Faulpelz .     |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 16   |
| 16. | Der Knabe am Bache   | 2          |      |     |   |    |            |   |   |   | 16   |
| 17. | Daheim               |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 17   |
| 18. | Der Bau des Hauses   |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 18   |
| 19. | Die Wohnung der M    | aus        |      |     |   |    |            | • |   |   | 19   |
| 20. | Karls Hase           |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 20   |
| 21. | Das Lied vom Monde   | e          |      |     |   | ٠, |            | • |   |   | 20   |
| 22. | Das Mückhen und da   | <b>3</b> W | łäbd | hen |   |    |            |   | • |   | 21   |
| 23. | Nasch=Ernst          |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 22   |
| 24. | Der blinde Geiger    |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 22   |
| 25. | Das Brot im Weg      |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 23   |
| 26. | Die schönen Drei     |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 24   |
| 27. | Das Vogelnest .      |            |      |     | • |    |            |   |   |   | 25   |
| 28. | Der Drache           |            |      | •   |   |    |            |   |   |   | 25   |
| 29. | Die Vöglein          |            |      |     |   | •  |            | • |   |   | 26   |
| 30. | Vom Hänschen .       |            |      |     |   |    | •          |   |   |   | 27   |
| 31. | Sprüche              |            |      |     | • |    |            |   |   |   | 27   |
| 32. | Die Schnecke         |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 28   |
| 33. | Die Henne und die E  | ntle       | in   |     |   |    |            |   |   |   | 28   |
| 34. | Die Tageszeiten .    |            |      |     |   |    |            |   |   |   | 29   |

| 35.         | Kind und Sonne         |     |    |   |     |   |     |   |   | 30         |
|-------------|------------------------|-----|----|---|-----|---|-----|---|---|------------|
| 36.         | Sonne und Regen .      |     |    |   |     |   |     |   |   | 31         |
| 37.         | Astern                 |     | •  |   |     |   | •   | - |   | 31         |
| 38.         | Rätsel                 |     |    |   |     |   |     |   |   | 32         |
| 39.         | Vögel und Blumen .     |     |    |   |     |   |     |   |   | 33         |
| <b>10</b> . | Danksagungstag         |     |    |   |     |   |     |   |   | 33         |
| <b>1</b> I. | Vom Puter              |     |    |   |     |   |     |   |   | 34         |
| 12.         | Die vier Brüder        |     |    |   |     |   |     |   |   | 35         |
| <b>43</b> . | Die zwölf Monate .     |     |    |   |     |   |     |   |   | 35         |
| 14.         | Die Blätter tanzen .   |     |    |   |     |   | • . |   |   | <b>3</b> 6 |
| <b>45</b> . | Die vier Jahreszeiten  |     |    |   | • . |   | •   |   |   | 37         |
| <b>46.</b>  | Winters Ankunft .      |     | •  | • |     |   |     |   |   | 38         |
| 47.         | Der Tannenbaum .       |     |    |   |     |   |     |   |   | 40         |
| 48.         | Vogel am Fenster .     |     |    |   |     | • |     |   | , | 40         |
| 49.         | Das Büblein auf dem E  | ife |    |   |     |   | •   |   |   | <b>4</b> I |
| 50.         | Rätsel                 |     |    |   |     |   |     |   |   | 42         |
| 51.         | Weihnachtsfreude .     |     |    |   |     |   |     |   |   | 42         |
| 52.         | Schneesterne           |     |    |   |     |   |     |   |   | 43         |
| 53.         | Brief vom Weihnachtsma | nn  |    |   |     |   |     |   |   | 45         |
| 54.         | Zu Neujahr             |     |    |   |     |   |     |   |   | 45         |
| 55.         | Verstehst du das? .    |     |    |   |     |   |     |   |   | 46         |
| 56.         | Der Schneemann .       |     | •  |   |     |   |     |   |   | 46         |
| 57.         | März                   | •   | •  |   |     |   |     |   |   | 47         |
| 58.         | Ostergruß              |     |    |   |     |   |     |   |   | 48         |
| 59.         | Der Osterhase          | •   |    |   |     |   |     |   |   | 48         |
| 60.         | Der Obstgarten         |     | •  |   |     |   |     |   |   | 49         |
| бт.         | Sprüche                |     |    |   |     |   |     |   |   | 50         |
| 62.         | Die Bögel im Frühlinge |     |    |   |     |   |     |   |   | 50         |
| ნვ.         | Das rote Hühnchen .    |     |    |   |     |   |     |   |   | 51         |
| 64.         | Rätsel                 |     |    |   |     |   |     |   |   | 53         |
| 65.         | Der naseweise Bello .  |     |    |   |     |   |     |   |   | 54         |
| 66.         | Heil, Amerika!         |     |    |   |     |   |     |   |   | 54         |
| 67.         | Peterfilie             |     |    |   |     |   |     |   |   | 55         |
| 68.         | Das Kind und fein Blü  | mch | en |   |     |   |     |   |   | 56         |
| 69.         | Nachlässigfeit         |     |    |   |     |   |     |   |   | 58         |
| 70.         | Ein Rätsel             |     |    |   |     |   |     |   |   | 58         |
| 71.         | Was würdest du tun?    |     |    |   |     |   |     |   | • | 59         |
| 72.         | Was wollen wir spielen |     |    |   |     |   |     |   |   | 59         |
| 73.         | Die schlaue Kape       |     |    | • | •   |   |     |   |   | 61         |
| 74.         | Kannst du es sagen?.   |     | •  |   | •   |   |     |   |   | 61         |

|             |                   | S i n  | ur    | t d | & e | r |   |   |   |   |   | 5          |
|-------------|-------------------|--------|-------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|------------|
| <b>7</b> 5. | Der Sperling      |        |       |     |     |   |   |   |   |   |   | 62         |
| <i>7</i> 6. | Das Pferd und de  | r Efel |       |     |     |   |   |   |   |   |   | 62         |
| <i>77</i> . | Der kluge Star    |        |       |     |     |   |   |   |   |   |   | 62         |
| <i>7</i> 8. | Der Apfelbaum     |        |       |     |     |   |   |   |   |   |   | 63         |
| <i>7</i> 9. | Der Hase und der  | Fuché  | ₿.    |     |     |   |   |   |   |   |   | 65         |
| 80.         | Sprüche           |        |       |     |     |   |   |   |   |   |   | 66         |
| 81.         | Der Hase und di   | e Sáj  | ildfr | öte |     |   |   |   |   |   |   | 66         |
| 82.         | Hasenbraten .     |        |       |     |     |   |   |   |   |   |   | 67         |
| 83.         | Der Schein trügt  |        |       |     |     |   |   |   |   |   |   | 68         |
| 84.         | Der Frosch .      |        |       |     |     |   |   |   |   |   |   | 69         |
| 85.         | Vom listigen Gra  |        |       |     |     |   |   |   |   | • |   | 71         |
| 86.         | Ein törichter Str |        |       |     |     |   | • |   | • | • | • | 72         |
| 87.         | Herr Wind! Herr   |        |       |     |     |   | • |   |   |   |   | 73         |
| 88.         | Das Fünkchen      |        |       |     | •   | • | • |   | • | • | • | 75         |
| 89.         | Rätsel            |        |       |     | •   | • | • | • |   | • | ٠ | 76         |
| 90.         | Das Gänseblümd    | -      |       |     |     | • | • | • |   | • |   | 77         |
| 91.         | Die grüne Stadt   |        |       |     | •   |   | • | • | • | • | • | <i>7</i> 8 |
| 92.         | Deutschland .     |        |       |     | •   |   | • | • | • |   |   | <i>7</i> 9 |
| 93.         | Sonnenschein .    |        |       |     | •   | • | • | • | • | • |   | 80         |
| 94.         | Die Königin Lui   |        |       |     | •   | • | • | • | • | • | • | 80         |
| 95.         | Das goldene Schl  |        |       |     | •   | • | • | • | • |   |   | 82         |
| 96.         | Die kleinen Müß   |        |       |     | •   |   | • | • |   |   |   | 84         |
| 97.         | Der gute Kamera   | id.    | •     | •   |     | • |   | • | • | • | • | 86         |
| 98.         | Der Goldbaum      |        |       |     | •   | • | • | • | • | • |   | 87         |
| <b>9</b> 9. | Gerettet          |        |       | •   | •   |   | • | • | ٠ | ٠ | • | 88         |
| 100.        | Sprüche           |        | •     | •   |     | • | • | • | • | • | • | 90         |



## Hin und Her

#### 1. Am Morgen.

Die Erd' erwacht, die Sonne lacht Sie an mit hellem Schein Und ruft ihr zu: komm aus der Ruh', Der ganze Tag ist dein. Guten Morgen.

#### 2. Der Tag bricht an.

Es ift dunkel. Am Himmel leuchten die Sterne. Zwischen ihnen steht der Mond. Nun wird es langsam heller. Im Osten zeigt sich ein lichter Schein. Das ist die Morgendämmerung. Die meisten Leute schlasen noch sest, aber der Hahn ist wach und kräht ganz laut. Bald steigt die Sonne empor. Dann ist es Tag. Die Bögel sind erwacht und zwitschern. Zeht stehen auch die Menschen von ihrem Lager auf und gehen gestärkt an die Arbeit. Die Tiere im Freien suchen ihre Nahrung und das Vieh im Hose bekommt sein Futter. Im Garten und auf den Wiesen glänzt der Tau. Alles ist neubelebt.



3. Der Hahnenruf.

Im ersten Hofe kräht der Hahn, Da fängt auch gleich der zweite an Und denkt: "Hätt' ich's zuerst getan!" Doch, wie der zweite kaum beginnt, Kräht schon der dritte Sahn geschwind. Der viert' und fünfte faul nicht find Und fallen schnell ins Lied mit ein, Denn jeder will der erste sein, Und jeder will am schönsten schrei'n. — Bald rufen alle in der Rund', Als ständen sie zusamm' im Bund, Und tun die Morgenstunde kund Aus voller Kehle laut und schnell: "Die Nacht entweicht, der Tag wird hell. Kiferifi! Kiferifi! Wir sind zur Stell'!" So foll'n auch wir in allen Sachen, Wo's gilt, zum guten zu erwachen, Es wie der Hahn am Morgen machen.

#### 4. Beim Frühftüd.

Mutter: Papa, Karl, Emma und Klara, hurtig, kommt zu Tisch! Das Frühstück ist aufgetragen!

Papa: Sieh! ba bin ich schon. Guten Morgen!

Emma und Klara: Liebe Mama und lieber Papa, wir sind auch bereit und wünschen euch einen recht guten Morgen!

Mutter und Bater: Vielen Dank, ihr Kinder! Bo steckt aber der Karl?

Emma und Klara: Da kommt er!

Karl: Seid nicht böse, liebe Eltern, ich habe mich verschlafen. Es soll aber gewiß nicht wieder geschehen!

Mutter: Schon gut! Setzt euch alle. Schaut, daß ber Papa bedient wird! Emma, reiche doch das Brot herüber und gib mir die Butter. Nun, trinkt eure Milch! Klara und Emma, für euch habe ich ein Stück Kuchen.

Karl: Bekomme ich nicht auch eins?

Mutter: Du bist zu spät gekommen! dafür mußt du Strafe leiden. Heute ist für dich nur Brot vorhanden.

Karl: Ach, liebe Mama! Ich bin so hungrig!

Mutter: Ei! hungern sollst du nicht. Da ist eine Semmel und dann habe ich auch noch ein Ei für dich. Aber der Kuchen ist nur für die pünktlichen Leute da, merke dir das! So, seid ihr nun alle fertig?

Kinder: Jawohl, Mama!

Mutter: Stellt eure Stühle an ihre Plätze! Jetzt könnt ihr gehen! Du, Karl, holft dem Vater noch die Zeitung herein!

Rarl: Gerne, liebe Mutter!

Kinder: Abe, Papa! Leb wohl, Mama! Heute

mittag sehen wir uns wieder!

#### 5. Bur Schule.

Nun hurtig vom Stuhle Und schnell in die Schule; Es ist an der Zeit. Holt Hüte und Kappen, Bringt Tafeln und Mappen; Nehmt auch für die Pause Euch etwas zum Schmause; So, Kinder, jetzt seid Zur Arbeit bereit!

#### 6. Bruder und Schwefter.

Es ist Morgen. Die Nacht hindurch hat es geregnet und immer noch sallen einzelne Tropsen. Seit einigen Tagen besucht der kleine Wilhelm die Schule. Er hat einen neuen Anzug, eine hübsche Mütze und einen bunten Schulsack erhalten. Wie leid tut es ihm, daß alles vom Regen soll naß werden. Da kommt die gute Schwester Emilie. Sie muß für die Mutter noch einen Gang auf den Markt machen. Nun will sie den Bruder unter den Schirm nehmen und ihn dis an das Schulgebäude begleiten. Wilshelm faßt die Schwester am Kleide, und sie treten in die Türe. Aber, siehe da, der Regen hört auf und als Emilie

vorsichtig die Hand ausstreckt, kann sie kein Tröpfchen mehr spüren. Da darf auch der zottige Spitz mit ins Freie.



#### 7. Der Specht.

Herr Speckt! so früh schon klopfest du! Was störte dich denn aus der Ruh'? Es herrscht noch Stille im Erdenraum — Du hämmerst schon am Fichtenbaum.

"Ift es auch früh, ist's nie zu früh, An Arbeit fehlt's dem Fleiß'gen nie, — Wer Tages etwas will gewinnen, Der muß recht frühe schon beginnen."

#### 8. Die Uhr.

Eben hatte es sieben geschlagen. Die Mutter ging in die Kammer, um den kleinen Leo zu wecken. Der war aber schon wach und saß aufrecht im Bette. "Ei, Leo!" sagte die Mutter, "wie kommt denn daß? Sonst muß ich dich viele Male rusen und schütteln, und heute bist du ganz munter!" "Ach, denke nur, liebe Mama," sagte Leo, "ich war ja auch noch so müde und hätte gerne länger geschlasen. Aber da hatte auf einmal die große Uhr dort an der Wand ein Gesicht wie ein Mensch, und machte immersort: Auf! rauß! Auf! rauß! Nun hatte ich Angst, liegen zu bleiben und wollte aufstehen. Zeht hörte ich die Uhr ganz deutlich sagen: Recht so! Recht so! und sie sah wieder freundlich auß!"

#### 9. Schuleifer.

)

Im Winter, wenn es frieret, Im Winter, wenn es schneit, Dann ist der Weg zur Schule Fürwahr noch mal so weit.

Und wenn der Kuckuck rufet, Dann ift der Frühling da, Dann ift der Weg zur Schule Fürwahr noch mal so nah. Wer aber gerne lernet, Dem ist kein Weg zu fern; Im Frühling, wie im Winter, Geht er zur Schule gern.



10. Rätfel.

Im Wasser schwimmt es, groß und klein. Nun rat' einmal, was das mag sein!

Wer wäscht sich so rein Und hält sich so fein Und braucht doch kein Handtüchelein?

Ich weiß ein kleines, weißes Haus, Hat nichts von Fenstern, Türen, Toren; Und will sein kleiner Wirt hinaus, So muß er erst die Wand durchbohren.

#### 11. Unfer Hof.

Hat. In einer Ede steht die Hundehütte. Dort wohnt Nero. Er bewacht unser Haus. Auf der Kellertreppe sitt Mieze. Das ist die graue Kate. Sie wäscht und putt sich gern. Im Korbe liegen ihre vier Kätzchen. Die können noch nicht sehen. Mitten im Hose geht der stolze Hahn. Er hat bunte Federn und einen roten Kamm. Bei ihm sind fünf hübsche Hennen. Auch Tauben sliegen herbei und piden Körner auf. Seht doch den großen Kuter da drüben! Der ist zornig und jagt die anderen Bögel fort.

#### 12. Die Haustiere.

Lieb Kindchen, sag mir an, Was ein Haustier nüten kann!

Die Kuh gibt Milch uns, liebe Mutter, Draus macht man Käse, Rahm und Butter. Das Pferd zieht fleißig deinen Wagen Und kann dich in die Ferne tragen. Der Hund schützt treu dir Hof und Haus. Die Kate lauert auf die Maus. Das dicke, schmutzge, dumme Schwein Bringt Schinken uns und Würste ein.



#### 13. Eprüche.

Lust und Liebe zum Dinge Macht Mühe und Arbeit geringe.

Morgen, morgen, nur nicht heute, Sagen alle trägen Leute.

Lerne Ordnung, liebe sie; Ordnung spart dir Zeit und Müh'.

#### 14. Die Apfel.

Am Montag Morgen wollte Otto seinen Freund Ludwig zur Schule abholen. Als er aber in die Stube trat, war niemand da. Vorne beim Fenster stand ein Korb voll Apfel. Die waren schön gelb und rot. Gerne hätte Otto einen genommen. Aber er dachte: "Nein, das tue ich nicht, die Apfel gehören nicht mir."

Schnell wollte er wieder zur Türe hinaus. Da kam gerade Ludwigs Mutter herein. Die freute sich sehr, als sie Otto sah. Sie steckte ihm beide Taschen voll Apfel. Dann rief sie Ludwig und gab den beiden Kindern noch einen Apfel mit auf den Beg. Mit frohem Herzen gingen die Knaben nun zur Schule.

#### 15. Peter Faulpelz.

Längst ist schon die Schule aus, Alle Kinder sind zu Haus: Beter nur, der faule Bube, Muß noch sitzen in der Stube, Hat gelernt nicht, noch geschrieben, Hat sich draußen 'rumgetrieben. Nun geht es ihm bitterschlecht — Faulpelz, das geschieht dir recht!

#### 16. Der Anabe am Bache.

Siehst du den Knaben dort am Bache sitzen? Es ist Robert, der mit seiner armen Mutter in dem kleinen Häußchen wohnt. Sie hatten für den Abend nichts zu essen. Da sagte Robert: "Mutter, ich will zum Bache gehen und einige Fische fangen." Hier sitzt er nun ganz stille. Zwei Fische hat er schon gefangen, und den dritten macht er eben vom Haken los. Wie wird sich die Mutter freuen, wenn Robert mit den Fischen nach Hause kommt!



17. Daheim.

Hurra, die Schule ift auß! Schnell eile ich nach Hause, benn die Mutter wartet schon auf mich. Sie hat ja manscherlei Arbeit, die ich für sie besorgen kann. Erst bekomme ich aber ein großes Stück Butterbrot. Wenn ich das gegessen habe, hole ich Kleinholz auß dem Keller. Damit macht die Mutter das Feuer im Küchenofen an für das

Abendessen. Dann gehe ich zum Metzger, um das Fleisch heimzubringen, das der Vater am Morgen bestellt hat. Auf dem Wege bringe ich aus dem Kramladen Seise mit und Streichhölzchen. Auch sonst muß ich der Mutter in der Küche noch zur Hand gehen. Ich tue es gerne, denn ich habe mein Mütterlein lieb. Wenn ich alles besorgt habe, darf ich eine Weile auf der Straße mit anderen Kinsbern spielen.

Balb ist es Zeit zum Abenbessen geworben. Richtig, ba ruft mich schon die Mutter. Der Bater ist nun auch schon nach Sause gekommen, und meine älteren Geschwister sind ebenfalls da. Bir sitzen jetzt alle um den großen Tisch im Eßzimmer, und der Bater erzählt, was er während des Tages in der Stadt gehört und gesehen hat. Nach dem Essen nimmt der Bater die Zeitung, und meine kleine Schwester und ich machen unsere Schularbeiten. Da muß manchmal die liebe Mama ein wenig helfen. Später liest sie uns eine schöne Geschichte vor, oder spielt mit uns Domino und Lotto.

Ich glaube, es ist nirgends schöner als abends daheim.

#### 18. Der Ban bes Hauses.

"Kommt, Knaben, wir wollen ein Haus bauen," sagte Emil zu Karl und Heinrich. "Ich will den Keller außgraben," sprach Karl. "Und ich," sagte Emil, "ich bin der Maurer; ich nehme Kalf und Steine und baue die Mauern." Da meinte Karl: "Du darfst aber die Türen und die Fenster nicht vergessen. Ohne Türen kann man

nicht in das Haus hinein, und durch die Fenster soll Luft und Licht in die Zimmer kommen." Heinrich sagte: "Ich bin der Zimmermann; ich setze die Türen und Fenster und lege den Fußboden. Bon einem Stockwerke in das andere mache ich Treppen. Und oben auf das Haus setze ich das Dach; das schützt vor Regen und Schnee. Unser Haus soll ein Wohnhaus sein mit Küche und Zimmern und einem Boden unter dem Dach."

#### 19. Die Wohnnng ber Maus.

Ich frag' die Maus:

Bo ist dein Haus?

Die Maus darauf erwidert mir:

Sag's nicht der Kat,',

So sag' ich's dir.

Treppauf, treppah,

Erst rechts, dann links,

Dann wieder rechts

Und dann grad' aus —

Das ist mein Haus;

Du wirst es schon erblicken!

Die Tür ist klein,

Und trittst du ein,

Bergiß nicht, dich zu bücken!



#### 20. Rarls Baje.

"Papa, darf ich ein wenig deinen Stock nehmen?"
"Ja, Karl, aber was willst du damit machen?"

"Einen Hasen will ich schießen, Papa."

"Dann mußt du ja auf das Feld gehen."

"O nein, dein Stock ist meine Flinte und unsere alte Rate ist der Hase."

Der Bater gab seinem Sohne den Stock. Karl legte ihn an die rechte Wange, zielte und rief: "Piff, paff! piff, paff!" Ei, wie die Kahe von dem Stuhle unter den Tisch sprang!

Karl aber lachte und rief: "Haft du nun meinen Hasen laufen sehen, Bapa?"

#### 21. Das Lieb vom Monde.

Wer hat die schönsten Schäschen? Die hat der gold'ne Mond, Der hinter unsern Bäumen Am Himmel drüben wohnt.

Er kommt am späten Abend, Wenn alles schlafen will, Hervor aus seinem Hause Zum Himmel leis' und still.

Dann weidet er die Schäfchen Auf seiner blauen Flur; Denn all' die weißen Sterne Sind seine Schäfchen nur. Sie tun sich nichts zuleibe, Hat eins das andre gern, Und Schwestern sind und Brüder Da droben Stern an Stern.

Und soll ich dir eins bringen, So darfst du niemals schrei'n, Mußt freundlich wie die Schäschen Und wie ihr Schäfer sein!

#### 22. Das Müdchen und bas Mädchen.

Ein Mücken flog um ein Licht, das am Abend auf bem Tische brannte. Da sagte ein Mädchen, welches



nebenbei saß und stricke: "Mückhen, bleib' von dem Lichte, sonst verbrennst du dich!" Das Mückhen aber folgte nicht und flog so lange auf und nieder und um das Licht, bis es daran seine Flügelchen sengte und in die Flamme siel. "Habe ich es dir nicht gesagt?" sprach das Mädchen. "Hättest du auf mich gehört, müßtest du jett nicht sterben!"

#### 23. Nasch:Ernft.

Ernst konnte das Naschen nicht lassen. Er ging oft an den Schrank, um Zucker zu naschen. Die Mutter schalt, aber es half nicht.

Eines Tages ging Ernst in die Scheune. An der Wand hing etwas Rotes. Ernst sagte: "Oh, hier hat die Mutter Zuckerzeug versteckt. Ich sollte es nicht sinden!" Schnell kletterte er auf einen Stuhl, um es zu holen. Er biß gierig hinein. Aber, o weh, es verbrannte seinen Mund. Er ließ das Zuckerzeug fallen und schrie laut. Nun kam die Mutter und gab ihm einen Trunk Wasser. Was Ernst naschte, war nicht Zucker gewesen. Es war roter Pfeffer.

Ernst naschte nie wieder.

#### 24. Der blinde Geiger.

Ein armer, blinder Geiger ging auf der Straße. Er suchte den Weg mit seinem Stocke. Seine Geige trug er unter dem Arme. Bald kam er an einen Steg. Als er das merkte, getraute er sich nicht, hinüberzugehen. Hans und Eugen kamen daher, und der arme Mann bat, sie möchten ihn doch über den Steg führen. Aber die mutwilligen Buben lachten den Geiger aus und liesen weg.

Da kam die kleine Lina aus der Schule. Die wartete nicht, bis sie gebeten wurde. Sie faßte den Blinden bei der Hand, brachte ihn über den Steg und schenkte ihm einen Cent, den sie von ihrer Mutter bekommen hatte.



#### 25. Das Brot im Weg.

Im Weg das Krümchen Brot Tritt nicht mit deinem Fuß, Weil's in des Hungers Not Ein Tierlein finden muß. Leg's auf den Stein vor'm Haus, Und kannit du, broiel's klein: Still dankt es dir die Raus Und ftill das Bögelein.

#### 26. Die fconen Drei.

Böglein im hohen Baum, Alein ijt's, ihr seht es kaum, Singt doch so schön, Daß wohl von nah und sern Alle die Leute gern Horchen und stehn.

Blümlein im Wiesengrund Blühen so lieb und bunt, Tausend zugleich; Wenn ihr vorübergeht, Wenn ihr die Farben seht, Freuet ihr euch.

Wässerlein fließt so fort Immer von Ort zu Ort Nieder ins Tal; Dürstet nun Mensch und Vieh, Kommen zum Bächlein sie, Trinken zumal. Hat ihr es auch bedacht, Wer hat so schön gemacht Alle die drei? Gott, der Herr, machte sie, Daß sich nun spät und früh Jedes dran freu'.

#### 27. Das Vogelueft.

In einem Garten lebte ein Bögelein, das sehr schön singen konnte. Es baute sich in einem Busch ein hübsches Nestchen. In dieses legte es Sier hinein und brütete Junge aus. Sinmal suchte das alte Bögelein Futter für seine Kinder. Da sahen zwei Buben das Nest und nahmen es samt den Jungen weg. Darüber wurde die Mutter der jungen Bögelein sehr traurig.

Sie flog hin und her und schrie, so laut sie konnte. Die Knaben machten sich aber nichts daraus. Endlich hörte die Schwester der bösen Knaben das Bögelein schreien. Gleich ging sie hin und nahm ihren Brüdern das Nestchen weg und trug es wieder in die Hecke. Seit dieser Zeit hatten die Bögelein das Mädchen recht lieb, und wenn es im Garten war, sangen sie noch einmal so schön wie sonst.

#### 28. Der Drache.

Mein Bruder Karl hatte einen großen Drachen gemacht. Er war aus Holz und Papier. Am untern Ende befand sich ein langer Schwanz und am obern eine lange, dünne Schnur. Nachmittags gingen wir hinaus auf das Feld hinter unserm Hause. Es war ein schöner Tag; die Sonne schien prächtig, und es wehte ein guter Wind. Wir ließen den Drachen steigen. Er stieg so hoch, wie die Schnur reichte. Wir konnten ihn kaum noch sehen.

So standen wir lange im Schatten neben dem Zaune. Auch unser Hund Karo kam unter dem Karren hervor. Wir waren sehr vergnügt, bis der Abend dem Spiele ein Ende machte.



29. Die Böglein.

Warum wohl die Vöglein fliegen können? Ei, das magst du ihnen schon gönnen. Auf der Erde sind Tiere viel Und haben hier und dort ihr Spiel. Da war kein Platz für die Bögel mehr; Das dauerte den lieben Gott so sehr, Darum hat er ihnen Flügel gegeben, Daß sie dort oben in Lüsten schweben; Da können sie spielen den ganzen Tag Und haben Platz, wie viel jedes mag.

#### 30. Bom Sanschen.

Sänschen und Gretchen spielten im Garten. Da kam ein schöner Schmetterling geflogen. Gleich wollte Hans ihn fangen. Gretchen rief: "Ach, laß doch das hübsche Tierlein gehen!" Aber Hans hörte nicht darauf. Mit dem Hute in der Hand lief er dem Schmetterlinge nach. Er schaute immer nur in die Höhe. Vatsch, — fiel er in einen tiefen Graben voller Wasser. Der Schmetterling flog munter davon. Hänschen ging weinend heim und wurde noch ausgelacht.

#### 31. Sprüche.

Ein gutes Kind gehorcht geschwind Und folgt sofort aufs erste Wort.

Was du nicht willst, das man dir tu', Das füg' auch keinem andern zu.

Borgetan und nachbedacht Hat manchem großes Leid gebracht. Quale nie ein Tier zum Scherz, Denn es fühlt, wie du, den Schmerz.

#### 32. Die Schnede.

Die Schnede ist gar übel dran. Wie muß sie sich doch plagen! Sie muß ihr Haus Tagein, tagaus Auf ihrem Rücken tragen.

Die Schnecke ist nicht übel dran. Sie weiß sich wohl zu schützen: Nimmt sie Gefahr Bom Feinde wahr, — Bleibt sie im Häuschen sitzen.



#### 33. Die Henne und die Entlein.

Die kleine Anna hatte eine Henne zum Geschenk bekommen. Diese legte jeden Morgen ein Ei. Als nun Annas Mutter eines Tages das Nest mit zwölf Siern sah, nahm sie dieselben voller Freude in die Küche. Aber siehe da! Die Henne jammerte und suchte ihr Nest. Nun fand sie in der Nähe ein Entennest, in dem auch Eier waren. Sie setzte sich darauf, die die Jungen heraus-kamen. Das waren aber Entchen statt Küchlein. Doch



die Henne hatte sie so lieb, als ob es Küchlein wären. Sie suchte Futter mit ihnen und nahm sie unter ihre Flügel, damit ihnen kein Leid geschehe. Doch eines schönen Tages liefen die Kleinen davon. Wohin? In großer Angst eilte die Henne hinterher. Die Entchen waren zum Teiche gesausen. Umsonst warnte die Henne: "Das ist Wasser! Ihr müßt ertrinken!" Lustig schwammen die kleinen Enten schon umher, und alles Glucken der alten Henne brachte sie nicht ans User zurück.

#### 34. Die Tageszeiten.

Hoch am Himmel steht die Sonne. Sie leuchtet so hell, daß man sie nicht lange ansehen kann. Wenn die Sonne

morgens aufgeht, wird es auf der Erde hell. Dann sagen die Leute zu einander: "Guten Morgen!" Die Sonne steigt nun immer höher und höher, dis sie zuletzt fast über unserem Kopfe steht. Es ist jetzt Mittag. Wenn sich Bekannte treffen, wünschen sie einander: "Guten Tag!" Bald darauf neigt sich die Sonne wieder abwärts. Sie sinkt dis an den Kand des Himmels. Alsdann sieht sie wie eine große, feurige Kugel aus und färbt die Wolken schöfen schon zuf einmal ist sie verschwunden. Es wird dunkler und die Nacht bricht an. Man dietet sich "Guten Abend!" und wünscht allen vor dem Schlafengehen eine "Gute Nacht!" Nun kommt die Zeit der Ruhe.

#### 35. Kind und Sonne.

Kind: Sag einmal, liebe Sonne, wohin gehst du, wenn es Abend wird? Es heißt dich doch niemand fortgehen. Ich meine, du könntest immer bei uns bleiben. Das wäre so schön!

Sonne: Nein, mein Kind, das kann nicht sein! Wenn es Nacht wird, schlafen die Leute, und du schläfst auch. Beim Schlafen braucht man mich aber nicht. Ich reise dann weit, weit fort in ein fernes Land. Dort wohnen auch Menschen: Bäter, Mütter und viele brave Kinder. Wenn ich zu diesen komme, haben sie ausgeschlafen. Bater und Mutter stehen dann auf und arbeiten, und die größeren Kinder gehen in die Schule, um zu lernen.

Kind: Ei, ei! Und wenn du bei diesen Menschen gewesen bist, wohin gehst du hernach?

Sonne: Wenn ich dort gewesen bin, komme ich wieder zu dir, wie an jedem Morgen. So reise ich zu allen Menschen auf der ganzen Erde.

## 36. Conne und Regen.

Die Sonne sprach: "Ich will scheinen So fort und immerfort!" Der Regen sprach: "Ich will fallen Ohn' Ende an jedem Ort!" Die Sonne: "Du machst ja alles Auf der Erde ganz nak!" Der Regen: "Du machst zu trocken, Wenn du scheinst ohn' Unterlaß!" Die Sonne: "Ich mache fruchtbar, Und alles freut sich mein!" Der Regen: "Du machst zu trocken, Dich mag man nicht allein!" So haben sie lang gestritten, Doch wurden sie einig zulett: Sie wollten miteinander wechseln. Und so ist es denn auch jett.

#### 37. Aftern.

Ein kleiner Knabe lag einmal im Grase und schlief. Da sah er im Traum einen Engel, der eine wunderschöne Blume in der Hand trug. Der Engel sagte, daß es im Himmel viele solche Blumen gebe. Der Knabe hätte sie gerne gehabt. Als er auswachte, lagen da ein paar glänzende Samenkörner. Die pflanzte der Knade in seinem Garten. Als der Herbst kam, waren aus den Samen die Blumen entstanden. Sie sahen gerade wie Sterne aus. Der Knade rief seine Eltern. Bater und Mutter sagten: "Das sind Sternblumen oder Astern. Die sollen uns an den Himmel droben erinnern."



38. Rätfel.

Loch bei Loch, Und hält doch. Was ist's? Rat! Das Haus hat lauter Treppen, Keine Fenster, keine Zimmer; Wer drin wohnt, muß es immer Auf seinem Rücken schleppen.

Es ist ein Ding, hat Stamm und Zweig' und Blätter, Schützt dich vor Sonne und im Regenwetter.

## 39. Bögel und Blumen.

Die Bögel, sie fliegen wie Blätter im Wind; Da winken die Blümlein zum Abschied geschwind. Es singt in den Bäumen der Herbst schon sein Lied, Fort ziehen die Bögel, die Blumen sind müd'.

Im Süden die Bögel, die Blumen im Schnee, Sie warten, daß wieder der Frühling ersteh'. Dann lachen die Blüten, daß Bögelein fingt; Dann duftet's und jubelt's, dis rings alles klingt.

## 40. Dauffagungstag.

Was tut ihr, wenn euch jemand etwas geschenkt hat oder recht gut gegen euch gewesen ist? Nicht wahr, ihr sagt: "Danke schön!" Vergesset das ja nicht! Wir Menschen, groß und klein, haben für gar vieles dankbar zu sein. Die Kinder können sich freuen, wenn sie noch Eltern haben, die sie lieben und für sie sorgen. Erwachsene Leute sollen froh sein, wenn sie gesund sind und keine Not zu leiden

brauchen. Doch das wird oft nicht bedacht. Deshalb ist ein Tag da, an dem ein jeder von seiner Arbeit ausruhen und fröhlich Gott danken soll für allen Segen. Im Herbste, wenn die Ernte vorüber ist, kommt der Danksagungstag. Da gibt es meistens gut und reichlich zu essen und zu trinken. In den Kirchen ist Gottesdienst. Auch für die Armen und Unglücklichen wird gesorgt, damit ein jeder im Herzen dankbar sein möge für das Gute und Schöne, was das Jahr gebracht hat.

#### 41. Vom Buter.

Buter, Puter, Polterhahn, Haft 'ne rote Weste an, Haft 'ne rote Nasenspike Und 'ne rote Zipfelmüke; Aber das gibst du wohl zu: Ich bin schöner doch als du!



#### 42. Die vier Brüber.

Vier schöne Brüder kenn' ich wohl, Geschmückt so wunderbar: Sie kommen schon seit alter Zeit Ru uns in jedem Jahr. Der erste bringt uns einen Strauß, Streut Blumen um sich her. Den zweiten schmückt ein goldner Kranz Von Ahren voll und schwer. Der dritte reicht uns Apfel dar Und neuen goldnen Wein. Der vierte ist in Velz gehüllt Wie Schnee so weiß und rein. Wer nennt die schönen Brüder mir, Geschmückt so wunderbar? Sie kommen schon seit alter Reit Ru uns in jedem Jahr.

### 43. Die zwölf Monate.

Gleich anfangs mit dem neuen Jahr Erscheint der kalte Januar, Dann kommt alsbald der zweite Mann, Der Februar, in Eile an. Der März ist nun auch nicht mehr weit, Und der April ist bald bereit. Ihm folgt der wunderschöne Mai, Der Juni kommt drauf schnell herbei, Und ist der Juli nun erst da, So ist auch der August schon nah; Ihm schließt sich der September an, Und der Oktober folgt alsdann. November ziehet schleunig ein, Dezember wird der letzte sein.

### 44. Die Blätter tangen.

Die Bäume stehen ruhig da, Die Blätter flüstern leise. Hört ihr den Wind, hei, hussalfa, Bald bläst er seine Weise.

Da brauft der Wind gar wild einher Und rüttelt an den Bäumen, Er beugt fie hin, er beugt fie her, Läßt keine Zeit zum Träumen.

"Halt ein, du stürmischer Gesell', Wir stehen sest wie Lanzen!" Die Blätter aber lachen hell: "Herr Wind, wir möchten tanzen!"

"Ei," ruft der Wind, "ein luftig Wort, Da kann ich stark mich zeigen!" Er bläst die bunten Blätter fort; Die tanzen froh den Reigen. Der Wind ist fort, der Tanz ist auß, Die Blätter sinken nieder; Der Schnee streckt sein Decke auß, Der Frühling hebt sie wieder.



# 45. Die vier Jahreszeiten.

Es gibt vier Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Im Frühlinge wird die Luft warm. Der Schnee schmilzt, und die Flüsse werden wieder frei vom Eise. Auf den Wiesen und in den Gärten keimen Gräser und Kräuter, auf den Feldern grünt die Saat, und die Bäume bekommen frisches Laub. Sie treiben Knospen und Blüten. Die Bögel, welche im Herbste in wärmere

Länder gezogen waren, kehren zurück. Andere Tiere, die den Winter in ihren Höhlen verschlafen hatten, wachen auf und kommen hervor. Mit dem Sommer werden die Tage länger, und die Wärme nimmt zu. Das Getreide wird reif und vom Landmanne geschnitten. Auf den Som= mer folgt der Herbst. Im Herbst gibt es Obst, Trauben und Kartoffeln, auch wird die Saat für das nächste Jahr bestellt. Das Laub der Bäume vertrocknet und fällt zur Erbe nieder. Die Tage werden immer fürzer. Oft ist es neblig und rauh. Bald wird es recht kalt; die Flüsse frieren zu, und es gibt Schnee. Die Vögel können draußen kein Kutter finden. Sie kommen in die Straßen und vor die Türen, um einige Körner und Bröckhen zu suchen. Bu Hause wird eingeheizt; aber im Freien tummeln sich die Kinder, gleiten auf dem Eise, oder fahren Schlitten. Sie freuen sich darauf, einen Schneemann machen zu können. Bald naht auch das liebe Weihnachtsfest.

# 46. Winters Ankunft.

Im weißen Pelz der Winter Steht lang' schon hinter der Tür, Ei, guten Tag, Herr Winter, Das ist nicht hübsch von dir!

Wir meinten, du wärest, wer weiß wie weit, Da kommst du mit einmal hereingeschneit. Nun, da du hier bist, so mag's schon sein; Aber, was bringst du Gutes uns Kindelein? Was ich euch bringe, das follt ihr wissen: Fröhliche Weihnacht mit Üpfeln und Nüssen Und Schneeballen, Wie sie fallen, Und im Jänner Auch Schneemänner!



#### 47. Der Tannenbaum.

So manches Bäumchen in dem Wald Berliert im Herbst die Blätter, Jedoch der liebe Tannenbaum Der trohet Wind und Wetter.

Ist alles braußen öd' und leer, Steht er im grünen Kleide Und sett sich stolz ein Käpplein auf, Ein Käpplein weiß wie Kreide.

Das nimmt er aber artig ab Am frohen Weihnachtsfeste, Und grüßet liebevoll und gut Die Kinder all' aufs Beste.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, Du kannst mir sehr gefallen, Du bist der allerliebste mir Doch von den Bäumen allen.

# 48. Vogel am Fenfter.

An das Fenster klopft es: pick, pick!
"Macht mir doch auf einen Augenblick!
Dicht fällt der Schnee, der Wind weht kalt, Habe kein Futter, erfriere bald.
Liebe Leute, o laßt mich ein,
Will auch immer recht artig sein!" Sie ließen ihn ein in seiner Not; Er suchte sich manches Krümchen Brot; Blieb fröhlich manche Woche da. Doch als die Sonne durchs Fenster sah, Da saß er immer so traurig dort: Sie machten ihm auf, husch, war er fort.



#### 49. Das Bühlein auf bem Gife.

Es war Winter. Da kam ein Knabe an einem Teiche vorbei. Der Teich war zugefroren. Der Knabe hatte große Lust, auf das Eis zu gehen. Der Vater aber hatte es ihm verboten. Das Eis war noch nicht stark genug. Der ungehorsame Knabe wagte sich dennoch auf das Eis. Er hadte darauf mit seinen Stieseln. Auf einmal krachte das Eis. Der Knabe siel in das Wasser hinein und schrie laut um Hilfe. Ein Mann eilte herbei und zog ihn heraus. Ganz durchnäßt mußte der Knabe nach Hause laufen. Die Mutter brachte ihn in das Bett, und dazu wurde er noch von seinem Bater bestraft.

### 50. Rätfel.

Beiß wie Kreide, Leicht wie Flaum, Beich wie Seide, Feucht wie Schaum.

Wer baut wohl die billigste Brücke? Wer reißt sie nieder und schlägt sie in Stücke?

Was mögen das für Blumen sein, Die unfre Fenster zieren, Wenn drauß' vor Kälte Stein und Bein Im rauhen Winter frieren? Sie sind nicht rot und blau gemalt, Wie Blumen auf den Wiesen, Und wenn die liebe Sonne scheint, In Wasser sie zersließen.

# 51. Weihnachtsfreude.

Am Abend vor Weihnachten kam Else zur Mutter gelaufen und rief: "Denke nur, Anna Maurer hat mir heute ins Ohr gesagt, sie hätten seit gestern kein Holz, kein Brot und keine Milch. Und sie haben doch ein kleines Kind, und die Großmutter ist krank. Darf ich der Anna heute Abend mein Brot geben?"

"O, gewiß," sagte die Mutter, "geh nur gleich hin. Bringe ihnen auch diese Kanne voll Milch. Robert soll seinen kleinen Schlitten voll Holz laden und es hinfahren." Wie freuten sich die Kinder, daß sie den armen Leuten helfen durften.

Aber Robert wollte noch mehr tun. Er bat den Bater um ein ganz kleines Tannenbäumchen. Das schmückte er mit fardigen Sternen und Lichtlein. Dann suchte er seine warme Kappe für Maurers Karl und nahm ein Säcklein voll Nüsse. Else holte eine ihrer Puppen. Alles das packten sie in einen Korb.

Als es dunkel war, nahm Robert das Bäumchen und Else den Korb. Sie gingen hin und stellten die Sachen leise vor Maurers Tür. Dann klopften sie und eilten davon.

Wie sich da die armen Leute freuten! Aber auch Robert und Else meinten, noch nie so schöne Weihnachten gehabt zu haben, wie diesmal.

## 52. Schneefterne.

Olga: Komm, liebe Mama, komm geschwind! Ich hab' dir etwas mitgebracht. Rate, was es ist!

Mutter: Nun, was mag das wohl sein! Blumen, Obst oder gar Kuchen? Olga: O, nein, nein; ganz etwas anderes. Schöne, weiße Sterne sind es. Sieh her, hier hab' ich sie in meiner Schürze!

Mutter: Wo sind sie denn? Ich kann nichts sehen. Olga: Ach, Mama! Sie sind nun fort, und ich habe mich doch so gefreut, sie dir zu bringen. Es sind nur noch kleine Tropfen auf meiner Schürze. Ich möchte weinen! Mutter: Weine nicht, liebe Olga: Solche Sterne können nicht bleiben. Die waren einmal Wasser, und die



Kälte machte sie zu Schnee. Da sehen sie gerade wie kleine, blitzende Sterne aus. Nachher werden sie wieder zu Wasser. Menschen, Tiere und Pflanzen trinken das Wasser. Nach und nach holt die Sonne auch viele Tropfen hinauf zu den Wolken. Ohne Wosser könnten wir gar nicht leben.

### 53. Brief vom Weihnachtsmann.

Daheim, am 1. Januar 1913.

Liebe Kinder!

· Mein Better, der Neujahrsbote, bringt Euch meine Grüße und Bünsche. Eure Bitten habe ich, wie Ihr wisset, erfüllt. Erfreuet Euch nur recht an den Geschenken.

Wenn nun heute mein Baum noch einmal strahlt und glitzert, dann nehmt Euch vor, auch in diesem Jahre immer lieb und brav zu sein. Ihr könnt Euren Eltern und mir keine größere Freude machen. Schreibt mir zur rechten Zeit wieder, ob Ihr Wort gehalten habt. Dann schenke ich Euch das nächste Mal, was Ihr als gute Kinder verzient.

## Euer Freund

Der Weihnachtsmann.

## 54. In Neujahr.

Noch nicht erwachsen bin ich, Drum wünsch' ich kurz, doch innig: Ein glückliches Neujahr!

Und was euch freut, das weiß ich: Wenn brav ich bin und fleißig, Mehr als ich sonst es war.

Gefundheit, Freude, Frieden Sei allen euch beschieden, Wie heut, so immerdar.

#### 55. Berftehft du bas?

Er ritt auf einem Rappen aus, Da kam etwas vom Himmel, Und als er wieder kam nach Haus, Da war der Rapp' ein Schimmel. Berstehst du das?

## 56. Der Schneemann.

Es hatte geschneit. Dick lag der Schnee auf Straßen und Plätzen. Die Knaben wollten sehen, wie tief er wohl sei. Sie wateten hindurch, daß der Schnee in die Stiefel siel. "Heute wollen wir einen Schneemann bauen!" So riesen Fritz, Karl und Otto. Schnell machten sie einen großen Schneeball und wälzten ihn im tiesen Schnee herum. Bald wurde der Ball so groß, daß ihn die Knaben nicht mehr fortbringen konnten. Nun wälzten sie einen neuen Ball heran, den setzten sie auf den ersten. Oben darauf kam ein kleiner Ball, das war der Kopf des Schneemannes. In den Kopf steckte Fritz zwei Kohlen, das waren die Augen. Auch Nase und Mund, ja sogar die Rockfnöpse des Mannes wurden aus Kohlen gemacht. Nun bekam der Schneemann noch zwei Arme. In den einen Arm legten ihm die Knaben einen großen Stock.

Da stand er nun und drohte. Aber der arme Mann konnte nicht schlagen. Fortlaufen konnte er auch nicht, als ihn die Jungen mit Schneebällen warfen. Doch das war noch das Schlimmste nicht! Auf einmal guckte die liebe Sonne über das Dach. Da fing der Schneemann an zu weinen. Tränen liefen ihm über das Gesicht und den weißen Pelzrock. Es war gut, daß die Sonne heute nicht noch länger schien, sonst wäre er ganz zu Wasser geworden. Worgen aber oder übermorgen wird's wohl so kommen.



57. März.

Nach vielen trüben Tagen sehen wir den blauen Himmel wieder. Manchmal scheint auch schon die Sonne freundlich auf die Erde herab. Da muß der Winter weichen. Der Schnee fängt an, zu schmelzen, und nur noch des Nachts gibt es ein wenig Eis. An schönen Tagen läßt sich vielleicht ein Bogel hören, und ein fleißiges Bienchen

fliegt umher. Auf dem Felde und im Wald sieht es aber noch recht öde aus. Nur die Weiden und Birken haben graue Kätzchen, und an den Zweigen der Ulme sind kleine Blüten. Die Kinder gehen ins Freie; sie spielen Ball oder lassen den Drachen steigen.

# 58. Oftergruft.

Das Häschen im Walde eilt hin und her, Nach Eiern ist heute ein großes Begehr. Es borgt bei der Henne, es borgt bei dem Spatz Und sucht für die Nester den passenden Platz. Ein artiges Kindlein erhält heut' sein Ei. Es schleppen die Häschen die Eier herbei; Und bist du am Ostermorgen erwacht, Hat Häschen die Nester gefüllt über Nacht.

#### 59. Der Ofterhase.

Bald ist es Ostern. O, wie freue ich mich, denn es kommt der Osterhase! Der bringt schöne, bunte Gier. Wir wollen ihm deshalb ein Nest zurecht machen. Ost versteckt der Osterhase die Gier. Dann müssen wir sie suchen. Zuweilen legt er sie in Hüte, Schuhe oder Körbe. Auch unter den Schrank hat er sie schon gelegt. Ja, er steckt sie uns wohl gar in die Taschen. Welche Freude, wenn wir sie sinden! Erst zählen wir sie und spielen damit. Später essen wir sie; sie schwecken gut. In Wash-

ington werden am Osternontage viele Kinder zum Präsibenten eingeladen. Sie können lange auf dem Rasen bei dem großen Hasen. Da gibt es dann viele und sehr schöne Ostereier. Die werden hin und her gerollt und schließlich verzehrt. Ihr möchtet auch dabei sein, nicht wahr?



### 60. Der Obftgarten.

Neben dem Gemüse und den Blumen ist oft ein Plat, auf dem nur Gras und Obstbäume wachsen, es ist der

Obstgarten. Welche Pracht, wenn die Bäume im Frühlinge blühen! Der Kirschbaum kommt zuerst mit seinen weißen Blüten. Dann ziehen der Birnbaum und der Pssammenbaum ihr weißes Kleid an. Am schönsten aber blühen der Apfelbaum und der Pssirschbaum, die blühen schön rot. Das Obst ist zuerst grün; dann, wenn die Sonne recht heiß scheint, wird es gelb, rot oder blau. Ah, wie schmeden Kirschen und Pssammen so gut! Wenn sie nur schon reif wären!

### 61. Sprüche.

Was Hänschen nicht lernt, Lernt Hans nimmermehr.

Gute Sprüche, weise Lehren Muß man üben, nicht blos hören.

Frage nicht, was and're machen, Sieh auf beine eig'nen Sachen.

# 62. Die Bögel im Frühlinge.

Im Winter sind nur wenige Bögel bei uns. Wo sind die andern? Sie sind fortgezogen nach wärmeren Ländern. Jeht wird es aber auch hier bei uns warm, und die Bögel kehren zurück. Bald werdet ihr sie singen hören. Fleißig sliegen sie zum Baume. Sie arbeiten. Im

Schnabel tragen sie Stroh, Heu, Pferdehaare oder auch kleine Zweige herbei; damit bauen sie ihre Nester.



# 63. Das rote Sühnchen.

Sühnchen: Hier ift ein Weizenkorn. Wer wird mir helfen, es zu pflanzen? Bitte, hilf du mir, Frau Gans.

Gans: Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen.

Sühnchen: Bitte, hilf du mir, Frau Ente.

Ente: O, ich kann dir heute nicht helfen. Ich habe so viel mit meinen Kindern zu tun.

Sühnchen: Nun, dann hilf du mir, alte Rate.

Kate: Ich kann dir auch nicht helfen. Ich muß meine Rätichen waschen.

Hühnchen: Willst du mir denn nicht helfen, kleines Schwein?

Schwein: Ich kann keinen Beizen pflanzen. Ich bin zu müde. Pflanz du ihn selber.

Hühn chen: Das will ich auch tun! Ich lege dich in die Erde, Körnchen, und die Sonne, der Regen und der Wind werden dich wachsen lassen.

Hühn chen: Jest ist der Weizen reif. Wer wird ihn nach der Mühle fahren? Willst du es tun, Frau Gans?

Gans: Es tut mir recht leid, Hühnchen, aber heute kann ich nicht nach der Mühle fahren. Ich habe Rückenschmerzen.

Sühnchen: Willst du es tun, Frau Ente?

Ente: Nein, ich kann auch nicht fort. Ich muß jetzt schwimmen.

Hühnchen: So tu du es, alte Kate!

Kate: Sch! Sch! Ruhig! Ich laure auf eine Maus. Ich kann diesmal nicht gehen.

Hühn chen: Bitte, tu du es doch, kleines Schwein.

Schwein: Ach was! Es ist gerade Zeit für mein Mittagsschläschen. Du kannst den Weizen selber zur Mühle fahren.

Hühnchen: Das werde ich auch tun.

Hills du das Brot backen, Frau Gans?

. 117

Gans: Ei, nein! Ich habe in meinem Leben noch kein Brot gebacken.

Hühnchen: Willst du das Brot backen, Frau Ente? Ente: Ich! Brot backen? Nein, das kann ich wirklich nicht tun.

Sühnchen: Bade du das Brot, alte Rate!

Rate: Ich tue alles andere auf der Welt lieber als backen.

Hühnchen: Wach auf, kleines Schwein, und back du das Brot.

Schwein: Ach! laß mich in Ruhe. Ich will dir beim Essen helsen, wenn es gebacken ist.

Sühnchen: Gut; da bade ich es felbst.

Hühnchen: So, jetzt ist das Brot gebacken. Sechs

Gans, Ente, Rate, Schwein: Wir wollen bir helfen!

Hühnchen: O, nein! Nun brauch' ich euch auch nicht. Ich werbe es essen, und meine Küchlein sollen mir helsen. Gluck, gluck!

## 64. Rätfel.

Rate flink: Ein kleines Ding, Dünn und spitz; Sticht wie der Blitz. Zwei sind's, die nebeneinander steh'n Und alles ganz gut und deutlich seh'n, Nur immer eines das andre nicht, Und wär' es beim hellsten Tageslicht.

# 65. Der naseweise Bello.

In einem Stalle wohnten fünf kleine Hunde mit ihrer Mutter. Alle waren schön weiß mit braunen Flecken. Sie spielten lustig umher und lernten auch von der Mutter Ratten und Mäuse fangen.

Nur einer der Kleinen wollte nicht folgen. Er wollte auch nicht mit seinen Geschwistern spielen, sondern trieb sich lieber draußen herum. Einmal war Bello — so hieß der Kleine — wieder hinaußgeschlichen. Bei der Türe stand ein Topf voll schwarzer Farbe. Bello wollte gerne wissen, was darin wäre, und so steckte er seine Nase hinein. Aber, o weh! er kam mit dem Kopfe zu weit hinein und warf den Topf um. Jeht war er über und über mit schwarzer Farbe bedeckt. Langsam ging er zurück und blied mit hängendem Kopf auf der Türschwelle sitzen. Seine Mutter und seine Geschwister schämten sich des schmutzigen, naseweisen Bello.

# 66. Seil, Amerika!

Hoch die Fahnen,
Sie gemahnen
An das teure Baterland.
Rot und weiß die Streifen winken,
Licht im Blau die Sterne blinken,
Sind der Freiheit Unterpfand.

Freudig fingen Wir und bringen Grüße viel von fern und nah. Bo die Flaggen munter wehen, Stolz wir, fie beschützend, stehen, Deiner wert, Amerika!



67. Peterfilie.

Es waren einmal zwei Kinder, ein Knabe und ein Mädchen. Das Mädchen hieß Silie, der Knabe Peter. Die Kinder konnten sich gar nicht miteinander vertragen. Sobald sie zusammenkannen, stritten sie und schlugen einander. Dies machte den Eltern viel Kummer. Das ärgerte den Paten der Kinder, der ein Zauberer war. Er sprach zu den beiden: "Höre ich euch wieder zanken, so lasse ich euch zur Strafe zusammenwachsen."

Es dauerte gar nicht lange, so war wieder Streit; Silie schlug den Peter, und Peter schlug Silie. Da kam der Zauberer durch die Luft gefahren und rührte beide mit seinem Stabe an. Nun waren sie verwandelt. Peter wuchs in die Erde hinein als Wurzel, und oben auf ihm Silie als grünes Kraut. Der Zauberer nannte sie nun zusammen: Petersilie.

### 68. Das Rind und fein Blümchen.

Ward ein Blümchen mir geschenket, Hab's gepflanzt und hab's getränket. Bögel, kommt und gebet acht! Gelt, ich hab' es recht gemacht?

Sonne, laß mein Blümchen sprießen! Wolke, komm cs zu begießen! Richt' empor bein Angesicht, Liebes Blümchen, fürcht' dich nicht!

Und ich kann es kaum erwarten, Täglich geh' ich in den Garten, Täglich frag' ich: Blümchen, sprich, Blümchen, bift du bös auf mich? Sonne ließ mein Blümchen sprießen, Wolke kam, es zu begießen; Jedes hat sich brav bemüht, Und mein liebes Blümchen blüht.

Wie's vor lauter Freuden weinet, Freut sich, daß die Sonne scheinet; Schmetterlinge, fliegt herbei, Sagt ihm doch, wie schön es sei!



# 69. Nachläffigkeit.

Eine fleißige Mutter baute in ihrem Garten Gemüse aller Art. Eines Tages sagte sie zu ihrer kleinen Tochter: "Lieschen, sieh da an der untern Seite des Kohlblattes die kleinen, netten, gelben Tüpfelchen! Das sind die Eier, aus denen die schönfardigen, aber verderblichen Raupen kommen. Suche diesen Nachmittag alle Blätter ab und zerdrücke die Eier, so wird unser Kohl grün und underssehrt bleiben."

Lieschen meinte, zu dieser Arbeit sei es immer noch Zeit, und dachte am Ende gar nicht mehr daran. Die Mutter war einige Wochen krank und kam nicht in den Garten. Als sie aber wieder gesund war, nahm sie das saumselige Mädchen bei der Hand und führte es zu den Kohlbeeten, und siehe! aller Kohl war von den Raupen abgefressen. Man sah nichts mehr als die Stengel und Gerippe der Blätter. Das erschrockene und beschämte Mädchen weinte über seine Nachlässigkeit. Die Mutter aber sprach: "Tu'künstig das, was heute geschehen kann, sogleich heute und verschiebe es niemals auf morgen!"

#### 70. Ein Rätfel.

Ratet, ratet, was ist das:

Es ist kein Fuchs und ist kein Has'.

Es hat zwei Augen und kann nicht sehen.

Es hat zwei Füße und kann nicht gehen.

Es hat zwei Ohren und kann nicht hören.

Es hat zwei Hände und kann sich nicht wehren.

Es ist ein Mädchen hübsch und sein, Tut niemals zanken und niemals schrei'n. Was für ein Mädchen mag das sein?



#### 71. Was würdeft du tuu?

"Wenn ich ein König wäre," sagte ein Kind, "ließe ich mir ein Schloß bauen bis an die Wolken!"

"Und ich," sagte ein anderes, "trüge nur Kleider von Silber und Gold!"

"Und ich," rief ein dicker Bube, "ich äße nur Kuchen und Wurft!"

"Ich," sagte ein kleines Mädchen und wurde ein wenig rot, "ich gäbe allen armen Kindern Geld, daß sie sich Brot und Kleider kaufen könnten!"

#### 72. Was wollen wir fpielen?

Ella: In fünf Minuten ist Essenzzeit, Noch schnell was zu spielen, das wäre gescheit!

- Toni: Ei! Jede holt ihre Puppe heraus, Bir tragen sie etwas spazieren ums Haus.
- Ella: Das Puppenholen hält aber doch auf! Komm, spielen wir haschen; ich fange dich, lauf!
- Toni: Beim Haschen kommt man ja gar nicht zur Ruh'. Ach! spielen wir lieber Blindekuh!
- Ella: Bei Blindekuh komme ich immer zu Fall. Topp! Weißt du was, spielen wir Fangeball!
- Toni: Ach was, das Ballspiel machte mir niemals Spaß; Reifentreiben, das wäre noch was!
- Ella: Die Reifen, die find auch drinnen im Haus. Was meinst du, wir suchen Mama einen Strauß!
- Toni: Wir dürfen ja nicht auf dem Rasen springen. So laß uns lieber ein Liedchen singen!
- Ella: Ich habe den Husten, fällt eben mir ein!
- Toni: Na, gut! So spiele ich für mich allein!
- Ella: Ganz alleine? O, das wäre nicht schlecht: Dir ist ja auch nimmer ein Vorschlag recht!
- Toni: Was spiele ich nun? Die Zeit geht vorbei Zum Wettelaufen gehören doch zwei!
- Ella: Mir ist nicht sehr zum Spielen zu Mut Alleine tanzen geht auch nicht gut!
- Toni: Mama ruft zum Essen! Wir müssen ins Haus! Ach, Ella, nun ist mit dem Spielen es aus!
- Ella: Wie ist die Zeit nur so hingegangen! Wir haben ja nicht einmal angesangen!
- Toni: Ja! weißt du, das Neberlegen und Streiten! Es war doch wirklich recht dumm von uns beiden!

Ella: Wir haben recht kindisch uns angestellt!

Toni: Nach Tische spielen wir —

Ella: Was dir gefällt!

### 73. Die ichlane Rate.

Die Nachbarin hatte einen zahmen Zeisig, den sie oft aus dem Käfig ließ. Dann hüpfte das Tierchen in der Stude umher und suchte Krumen am Boden. Die alte Katze war immer sehr freundlich mit dem Bögelchen. Bor einigen Tagen aber erfaßte sie plötzlich den Zeisig, nahm ihn ins Maul und sprang mit ihm auf den Tisch.

Die Nachbarin erschraf und glaubte, die Katze wolle ihr liebes Bögelein auffressen. Da sah sie jedoch, daß die Studentüre offen war und eine fremde Katze sich ins Zimmer geschlichen hatte. Schnell jagte sie diese hinaus, und sieh, die alte Haustatze sprang sogleich vom Tische herab und ließ den Zeisig auf den Boden fallen, ohne ihm etwas zuleide getan zu haben. Hat die alte Katze nicht klug gehandelt?

## 74. Ranuft du es fagen?

Es saken zehn Sperlinge auf dem Dach; Da kam der Jäger und schoß danach; Er traf davon nur vier. Wie viel bleiben sitzen? Das sage mir.

### 75. Der Sperling.

Ich bin wohl ein gemeiner Wicht,
Das Singen, das versteh' ich nicht,
In schönen Kleidern geh' ich nicht;
Es sieht mich auch der Mann kaum an;
Nur böse Buben dann und wann,
Die wersen mich mit Steinen;
Und dennoch will mir's scheinen,
Als sei so schön die ganze Welt,
So blau die Luft, so grün das Feld —
Bip, zip, zip! Ich hab' die Welt so lieb!

#### 76. Das Pferd und der Efel.

Einst schleppte ein Esel eine schwere Last. Neben ihm ging ein lediges Pferd. Der Esel bat das Pferd, es möge ihm doch helsen; allein es hörte nicht auf seine Bitte. Zuletzt konnte der Esel nicht mehr weiter; er siel zu Boden und starb.

Nun lud der Treiber die ganze Last dem Pferde auf. Er zog dem toten Tiere die Haut ab, und das Pferd mußte dieselbe noch obendrein tragen. Hilf deinem Nächsten in der Not.

#### 77. Der fluge Star.

Ein durstiger Star wollte aus einer Wasserslasche trinken. Er konnte aber das Wasser mit seinem kurzen Schnabel nicht erreichen. Da hackte er damit auß



bicke Glas; boch er vermochte nicht, es zu zerbrechen. Dann stemmte er sich gegen die Flasche und wollte sie umwerfen. Aber dazu war er nicht stark genug.

Was tat der kluge Star zulett? Er las kleine Steinchen mit seinem Schnabel zusammen und warf eines nach dem andern in die Flasche. Dadurch stieg das Wasser endlich so hoch, daß er es erreichen konnte. Zetz löschte er seinen Durst.

## 78. Der Apfelbaum.

Der Apfelbaum, das ist ein Mann! Kein andrer gibt so gern wie der. Im Winter, wenn man schüttelt dran, Da gibt er Schnee die Fülle her. Im Frühling wirst er Blüten nieder. Im Sommer herbergt er die Finken. Jeht streckt er seine Zweige nieder, Die voller Frucht zur Erde sinken. Drum kommt und schüttelt, was ihr könnt! Ich weiß gewiß, daß er's euch gönnt.



# 79. Der Hase und der Fuchs.

Ein Hase und ein Fuchs machten im Winter eine Reise. Alles war mit Schnee bedeckt. Der Hunger plagte sie sehr. Da sahen sie ein Mädchen mit einem Korbe kommen, darin war Brot. Das merkte der Fuchs und sagte zu dem Hasen: "Lege dich wie tot auf den Boden, dann wird das Mädchen den Korb niederstellen, um dich aufzuheben. Ich nehme den Korb weg und mache mich schnell davon. Du eilst mir nach, und dann lassen wir es uns wohl sein." Das war dem Hasen recht.

Der Fuchs verbarg sich hinter einem Haufen Schnee, und der Hase legte sich nieder. Das Mädchen stellte den Korb richtig hin und griff nach dem Hasen. Da schlich der Fuchs hervor und machte sich mit dem Korb so schnell davon, daß das Mädchen ihm nicht nachkam. Unser Hase aber eilte ihm in großen Sätzen nach. An einem Wasser hielten sie still. Weil aber der Fuchs nicht teilen wollte, so sagte der Hase. "Brot haben wir, jetzt sollten wir auch noch Fische haben. Dann hätten wir ein Essen wie die großen Herren. Stecke deinen Schwanz ins Wasser, so werden sich die Fische daran hängen, denn die haben jetzt auch nicht viel zu beißen."

Der Fuchs ging an den Weiher hin und hing seinen Schwanz in das Wasser. Es dauerte aber nicht lange, so war er im Eise sestgefroren. Der Fuchs konnte ziehen und zappeln, wie er wollte — das Eis ließ ihn nicht los. Er mußte nun zusehen, wie der Hase ein Brot nach dem ans dern verzehrte. Dann rief der listige Hase dem Fuchs zu:

"Im Frühjahr sehen wir uns wieder. Laß dir die Zeit nicht zu lang werden, bis das Eis auftaut."

### 80. Sprüche.

Wer andern eine Grube gräbt, Fällt felbst hinein.

Wer rebet, was er nicht follte, Muß hören, was er nicht wollte.

Rein besseres Kissen in Freude und Schmerz, Als gutes Gewissen und fröhliches Herz.

# 81. Der Safe und die Schildfröte.

Ein flinker Hase forderte einst die langsame Schildkröte zum Wettlauf auf. Sie willigte ein, und eine große Eiche im Walde sollte das Ziel sein.

Mit den ersten Sonnenstrahlen machte sich die Schildströte auf den Weg, der Hase aber hatte keine große Sile. Er spielte lange im Grase umher, ehe er ans Laufen dachte. Endlich sprang er fort und holte die Schildkröte wirklich ein. Da er jedoch sah, wie mühsam sie vorwärtskroch, legte er sich im Schatten eines Baumes nieder und schlief fest ein.

Als er erwachte, war es schon lange nach Mittag. Da rannte er, so rasch er konnte, den Weg entlang. Aber, siehe da, als er die Eiche erblickte, saß die Schildkröte schon darunter und lachte den Hasen, der seine Zeit versspielt und verschlafen hatte, tüchtig aus.



# 82. Safenbraten.

Auf dem Dach viel blanke Zapfen, In dem Schnee viel kleine Tapfen, Alle laufen nach dem Kohl! Häschen, das gefällt dir wohl?

Nächtlich, bei des Mondes Schimmer, Sitt es dort zu schmausen immer; Knusperknäuschen, gar nicht faul: Ei, du kleines Leckermaul!

Häschen ist es schlecht bekommen; Bater hat's Gewehr genommen; Eines Abends ging es: bumm! Baut! da fiel das Häschen um. Kannst du wohl das Ende raten? Heute gibt es Hasenbraten, Apfelmus mit Zimt dazu. Ach, du armes Häschen du!



# 83. Der Schein trügt.

Bei einem Teiche wohnten viele Gänse. In der Nähe hatte auch ein Fuchs seinen Bau. Gar oft versuchte er, sich eine Gans oder ein Gänseküchlein zu fangen. Daher fürchteten sich diese sehr vor dem braunen Gesellen. Einst war der Fuchs sehr hungrig. "Heute muß ich mir einen fetten Braten holen!" sagte er zu sich selber.

Er streckte sich, so lang er war, im Grase aus und rührte kein Glied. Als die Gänse den Räuber so liegen sahen, kamen sie näher und erhoben ein freudiges Geschnatter. "Jetzt werden wir Ruhe haben!" sprachen sie. "Unser Feind ist nicht mehr am Leben!"

Schnell sprang der Fuchs auf, erwischte den Gänserich beim Flügel und trug ihn in seine Höhle.

# 84. Der Froich.



erschrocken? Rasch, nimm ben kleinen Burschen und setze ihn in das Gemüsebeet!

Berta: Tragen soll ich das häßliche Tier? Ich würde es um alles in der Belt nicht in die Hand nehmen!

Mutter: Nun, dann muß ich es tun! Schau, wie ich jetzt das Tierchen anfasse und es ins Beet hüpfen lasse. Hopp, da sitzt es schon drinnen.

Berta: O, Mama, was tuft du? Warum hast du den Frosch nicht getötet?

Mutter: Beil er ein sehr nütliches Tier ist. Freust du dich nicht, wenn es im Garten die zarten Rübchen und die süßen Erbsen gibt, die Papa jedes Frühjahr pflanzt?

Berta: Gewiß, Mama! Ich esse beides sehr gerne; aber was hat das mit dem Frosch zu tun?

Mutter: Höre nur, du wirst es gleich ersahren. Den Raupen und Käsern schmecken diese Gemüse auch gut, gerade wie dir. Im Frühlinge stellen sich diese Insekten ein und fressen die Blättchen ab, so daß die Pflänzchen sterben müßten, wenn der Frosch nicht zur Hand wäre. Der glatte Bursche hüpft dann durch den Garten, sängt die Raupen, Fliegen und Käser, und die Pflänzchen wachsen wieder. Soll ich den Frosch zum Dank dafür töten, Berta?

Berta: Nein, liebe Mama; und wenn ich wieder sehe, daß ein Knabe einen Frosch quält, will ich ihm sagen, was ich heute von dir gelernt habe.

# 85. Bom liftigen Grasmudlein ein luftiges Studlein.

Klaus ist in den Wald gegangen, Weil er will die Böglein fangen; Auf den Busch ist er gestiegen,



Weil er will die Vöglein kriegen. Doch im Nestchen sitzt das alte Vögelein just vor der Spalte, Schaut und zwitschert: "Ei, ber Taus! Kinderlein, es kommt der Klaus, Hu, mit einem großen Prügel, Kinderlein, wohl auf die Flügel!" Prr, da flattert's: husch, husch, husch! Leer das Rest, und leer der Busch. Und die Böglein lachen Klaus Mit dem großen Prügel aus, Daß er wieder heimgegangen Zornig, weil er nichts gefangen; Daß er wieder heimgestiegen, Weil er konnt' kein Böglein kriegen.

# 86. Ein törichter Streit.

Zwei Knaben, Albert und Paul, suchten im Walde Nüsse. Da bemerkte Paul eine große Walnuß unter einem Baume und rief seinem Kameraden zu: "O, sieh dort vor dir die Walnuß!" Albert hob sie schnell auf und steckte sie in seine Tasche. Damit war aber Paul nicht zusrieden; er sagte: "Die Nuß gehört mir, ich habe sie zuerst gesehen!" "Und ich habe sie aufgehoben," erwiderte Albert trotzig; "ich gebe sie nicht her!" So stritten sie heftig, und schon wollten die törichten Knaben einander schlagen, als Georg, ein älterer Junge, herbeikam, der im Walde Sichhörnchen schoß. Albert und Paul baten den großen Knaben, er solle entscheiden, wem die Nuß gehöre. Was tat Georg? Er zerbrach die Nuß mit einem Steine und gab jedem der

beiden Streitenden ein Stück von der Schale. "Den Kern," sprach er, "behalte ich als Lohn dafür, daß ich euer Richter war!" Dann ging er lachend fort.



# 87. Herr Wind! Herr Wind!

Ein Bauer hat ein Haus gehabt, Und auf dem Haus ein Dach. Bur Nachtzeit kam der Wind getrabt, Da ward der Bauer wach. Wie's heulte, krachte, klirrte, klang! Der arme Bauer flehte bang:

"Ich bitt' dich, lass dein Toben, Und lass' mein Dach dort oben, Herr Wind! Herr Wind!" Des Daches Luken schlossen gut Der Bauer und sein Knecht. Da ward der Wind voll Trotz und Wut Und kreischte: "Nun erst recht!" Herr Wind! Herr Wind! du böser Wind, Du bist wie manche Kinder sind, Die das just haben wollen, Was sie nicht haben sollen. Herr Wind! Herr Wind!

Mit Dräuen drängt der Wind und drückt Mit Groll und grausem Krach; Er zieht und zerrt und rüttelt, rückt Und reißt vom Haus das Dach. Zerstört ist herzlos Heim und Haus; Der Bauer sieht so traurig aus, Sein Weib und seine Kleinen, Sie stehen da und weinen. Herr Wind! Herr Wind!

Haft du's gehört, mein liebes Kind?
Sei freundlich, friedlich, froh!
Denn würdest du ein solcher Wind,
Dann spräch' man von dir so:
Du bist nicht gut, du tust nicht gut,
Du bist ein wild und trotig Blut,
Das stets gern haben wollte,
Was es nicht haben sollte! — —
Herr Wind!

# 88. Das Fünkchen.

Das Kind hatte mit dem Fünkchen gespielt, obgleich seine Mutter es schon oft verboten hatte. Da war das Fünkchen fortgeflogen und hatte sich ins Stroh versteckt. Das Stroh sing an zu brennen, und es entstand eine



Flamme, ehe das Kind daran dachte. Da wurde es dem Kinde bange, und cs lief fort, ohne jemandem etwas von der Flamme zu sagen. Und da niemand Wasser darauf schüttete, ging die Flamme nicht aus, sondern breitete sich im ganzen Hause aus. Als sie an die Fenstervorhänge kam, wurde sie noch größer, und das Bett, worin die Leute nachts schliefen, brannte hell auf, und die Tische und die

Stühle und die Schränke und alles, was der Bater und die Mutter hatten, das wurde vom Feuer erfaßt, und die Flamme wurde so hoch wie der Kirchturm. Da schriesen die Leute vor Schrecken, die Glocken läuteten; es war fürchterlich zu hören, und die Flamme war schrecklich zu sehen. Nun sing man an zu löschen, indem man Wasser in das Feuer schüttete und spritzte; aber es half nichts; das Haus brannte ganz ab, und nur noch ein wenig Kohlen und ein bischen Asche blieben übrig. Da hatten nun die Eltern des Kindes kein Haus mehr und kein Plätzchen, wo sie wohnen und wo sie schlafen konnten, und auch kein Geld, um sich ein neues Haus und neue Betten und Tische und Stühle zu kaufen. Ach, wie weinten die armen Eltern! Und das Kind, das mit dem Fünkschen gespielt hatte, war schuld daran.

# 89. Rätfel.

Kennt ihr die Blume, in guter Ruh' Dreht sie sich immer der Sonne zu; Sie hat viel Samenkörner schön, Wie Strahlen ihre Blättchen stehn.

> Erst weiß wie Schnee, Dann grün wie Klee, Drauf rot wie Blut, Dann schmeckt es gut.

# 90. Das Ganfeblumchen.

Die Rose feierte einmal ihren Geburtstag. Sie stand mitten im Garten, und alle Blumen kamen zu ihr, um ihr



Glück zu wünschen. Zuerst kamen die stolze Lilie und die prächtige Tulpe, hernach kamen die kleinen Blumen. Alle neigten sich vor der Rose und sagten: "Wir wünschen dir Glück, liebe Rose."

Aber ein kleines, weißes Blümchen getraute sich nicht, nahe an die

Rose heranzutreten, weil es so schüchtern und bescheiden war. Es blieb von ferne stehen und flüsterte nur: "Ich

wünsche dir auch Glück, liebe Rose!" Die Rose hatte das Blümchen aber ge= sehen und winkte ihm, näher heranzu= treten. "Komm doch näher, liebe kleine Schwester," sagte die Rose aütia. Mis nun das Blümchen näher herangetreten



war, fragte die Rose: "Wie heißt du denn, liebe Kleine?" Da sprach es ganz leise: "Ich heiße Gänseblümchen."





sehr, daß es über und über rot ward, und seit der Zeit haben alle Gänseblümchen — rote Ohrläppchen.

# 91. Die grüne Stabt.

Ich weiß euch eine schöne Stadt, Die lauter grüne Häuser hat. Die Häuser, die sind groß und klein, Und wer nur will, der darf hinein.

Die Straßen, die sind freilich krumm, Sie führen hier und dort herum; Doch stets gerade fort zu gehn, Wer findet das wohl allzuschön!

Die Wege, die find weit und breit Mit bunten Blumen überstreut. Das Pflaster, das ist sanst und weich, Und seine Farb' den Häusern gleich.

Es wohnen viele Leute dort, Und alle lieben ihren Ort. Ganz deutlich sieht man dies daraus, Daß jeder singt in seinem Haus.

Die Leute, die find alle klein, Denn es find lauter Bögelein; Und meine ganze grüne Stadt Ist, was den Namen "Wald" sonst hat.

## 92. Deutschland.

Weit weg von hier liegt Deutschland. Das ist ein schönes Stück Erde. Zu Deutschland gehören Preußen, Sachsen, Bahern, Baden und andere kleinere oder größere Staaten. Dort gibt es breite und tiefe Flüsse. Der Rhein, die Elbe und die Donau sind am bekanntesten. Daneben sinden sich



weite Ebenen, hohe Berge und dichte Wälder. Auch fehlt es nicht an Städten, in denen viele fleißige Leute leben. Berlin, München, Köln, Dresden, Frankfurt und manche andere find bemerkenswert. Überall hat man prächtige Wohnhäuser, reiche Kirchen und herrliche öffentliche Gebünde. Alles wird sehr sauber und ordentlich gehalten. Bon Hamburg und Bremen aus fahren mächtige Dampfschiffe und Segler nach allen Gegenden der Welt. Deutsch-

land besitzt auch zahlreiche große Fabriken. Die Felder werden auf das Beste bestellt. Die deutsche Fahne ist schwarz, weiß und rot gestreift. An der Spitze des Reiches steht der deutsche Kaiser.

# 93. Sonnenschein.

Sonnenschein, Klar und rein, Leuchtest in die Welt hinein; Machst so hell, so warm und schön In den Tälern, auf den Höh'n, Die du alle überstrahlst Und so hold und lieblich malst. Sonnenschein, Klar und rein, Kehre auch ins Herz mir ein! Wenn ich habe heitern Sinn, Gut und froh und freundlich bin,

Wenn ich habe heitern Sinn, Gut und froh und freundlich bin, Dann ist's in dem Herzen mein Wunderbarer Sonnenschein.

# 94. Die Königin Luise.

Vor hundert Jahren lebte in Preußen eine Königin, namens Luise. Sie war jung und schön, aber auch ebenso gut. Ein jeder liebte sie. Schon als kleines Kind hatte sie ihre Mutter verloren und wurde von ihrer Großmutter einsach erzogen. So war sie zu einer echten, deutschen Jungfrau herangewachsen, als der Kronprinz und spätere König von Preußen, Friedrich Wilhelm, sie kennen lernte.

Balb darauf wurde sie seine Frau. Eine große Freude hatte sie an ihren Kindern, zwei Knaben, mit denen sie gerne lernte und spielte. Aber da gab es einen schrecklichen Krieg mit dem Kaiser von Frankreich, Napoleon. Die



Feinde waren stärker als die Preußen und besiegten sie. Das tat dem Könige und der guten Königin sehr weh. Es kam so weit, daß sie ihr Schloß in Berlin verlassen mußten. Als die königliche Familie endlich wieder zurücksehren konnte, herrschte großer Jubel. Die Freude sollte aber nicht lange dauern, denn bald darauf wurde die edle Königin schwer krank und erholte sich nicht mehr. Als sie starb, war die Trauer allgemein. Noch heute ist die Königin Luise unvergessen.

# 95. Das goldene Schlof.

"Willst du eine Prinzessin sein?" So fragte ein Knabe seine kleine Schwester. Die lachte ihn aus. Er sagte aber: "Ja, ich kann ein König und du kannst eine Prinzessin werden. Du bekommst ein schönes, neues Rleid und einen filbernen Thron. Ich bekomme einen roten Mantel, eine goldene Krone und einen goldenen Thron." Die Schwester glaubte das nicht und sagte: "Unsere Eltern sind ja so Der Knabe erzählte dann: "Letzte Nacht im Traume kam ein kleiner Mann zu mir. Er fragte mich: "Willst du ein König sein und in einem goldenen Schlosse wohnen?' Ich sagte, ja. Da sprach der Kleine: .Komm in den Wald mit deiner Schwester, wenn der Mond scheint. Bei der großen Tanne warte auf mich. Aber später im goldenen Schlosse darf keine Träne auf den Boden fallen. Wenn eine Träne auf den Boden fällt, müßt ihr wieder heim." Jest glaubte die Schwester, was der Bruder sagte. Sie wollte gerne mit ihm gehen.

Am Abend schwester hin zu ber großen Tanne im Walbe. Das Männlein war noch nicht da. Die Kinder setzten sich ins Moos, um zu warten. Sie waren müde und schliesen bald ein. Auf einmal wachten sie auf. Verwundert schauten sie um sich. Sie hatten schöne neue Kleider an. Der Bruder hatte einen roten Mantel und trug eine goldene Krone. Die Schwester hatte ein himmelblaues Kleid mit silbernen Sternen. Auf ihren Haaren war ein Kranz von Diamanten. Der kleine Mann kam und ries: "Will-

kommen, willkommen!" Dann kamen noch viele kleine Männlein mit einem goldenen und einem filbernen Wagen. Der Bruder mußte sich in den goldenen Wagen und die Schwester in den silbernen Wagen sehen. Die Männlein zogen die Wagen und fuhren durch den Wald an einen Berg. Im Berge war eine große, hohe Hald an einen Berg. Im Berge war eine große, hohe Hald, und darin stand ein goldenes Schloß. Die kleinen Männer führten die Geschwister in dieses Schloß. Dann holten sie einen goldenen und einen silbernen Thron. Der goldene Thron war für den Bruder und der silberne für die Schwester. Die kleinen Männer stellten sich vor sie hin und riefen: "Hoch lebe unser König und auch die Prinzessin!" Dann gab es zu essen, lauter gute Sachen.

Nach dem Essen wollten die Kinder schlafen, denn es war schon spät. Im Schlassimmer standen zwei Betten, ein goldenes und ein silbernes. Der König legte sich in das goldene, die Prinzessin in das silberne Bett. Da fragte der Bruder: "Schwesterchen, wie gefällt dir das goldene Schloß?" Sie antwortete: "Schön ist es schon hier; wenn nur der Bater und die Mutter auch hier wären!" Der Bruder sagte: "Das möchte ich auch haben. Was werden die Eltern jeht machen?" Die Schwester meinte: "Sie werden und siuchen und weinen, weil sie uns nicht sinden können." "Ja," war des Bruders Antwort, "sie werden denken, der Wolf habe uns gefressen." Das konnte die Schwester nicht anhören. Sie sing an zu weinen. Da warnte der Bruder: "Nicht weinen, sonst fallen deine Tränen auf den Boden!" "Nein," sagte die Schwester,

"ich hab' fie mit der Hand aufgefangen. Aber ich muß weinen." Nun wurde auch der Bruder ganz traurig. Auch er weinte einige Tränen. Doch die Tränen fielen in das Bett. Die Schwester fragte: "Wie lange willst du noch König bleiben? Ich will nicht mehr Prinzessin sein. Ich will heim!" Der Bruder sagte: "Ja, zu Hause bei Bater und Mutter ist es doch schöner!" Da ließen sie beide große Tränen auf den Boden fallen. Es donnerte, und die Kinder sielen aus den Betten.

Nun kamen die kleinen Männer wieder. Sie waren sehr traurig und brachten die Geschwister zurück zu der großen Tanne im Bald. Da schliesen Bruder und Schwester bald ein. Als sie die Augen öffneten, war es heller Tag, aber der rote Mantel und das himmelblaue Kleid waren verschwunden. Da kamen auch schon die Eltern. Die freuten sich sehr, ihre Kinder wieder zu haben. Die Geschwister waren ebenso froh und versprachen, nie mehr fortgehen zu wollen.

# 96. Die fleinen Müßigganger.

Drei Kinder sollten nach der Schule gehen, aber sie sprachen: "Was kann das Lernen helsen! Laßt uns in den Wald laufen; da spielen die Tierlein, und wir wollen mit ihnen spielen."

Als die Kinder nun im Walde waren, luden sie zuerst die Käfer zu ihrem Spiele ein. Da summten die Käfer um die Köpfe der Kinder, und der eine sprach: "Ich habe keine Zeit, ich muß Holz fägen!" Der andere sprach: "Ich muß ein Loch graben!" Noch andere riefen: "Wir müssen uns ein Hüttlein aus Gras bauen!"

Nun kamen die Kinder an einen Ameisenhausen. Hier lief eine ganze Menge von Ameisen aus und ein. Jedes dieser winzigen Tierchen hatte etwas in seine Wohnung zu tragen; und wo es dem einen zu schwer ward, sprach es zum andern: "Komm', hilf mir!"

Die Kinder schlichen vorbei und fanden Bienlein auf den Blumen. Die waren so eilig und mochten gar nicht zu den Kindern aufsehen. Sie sammelten Honig und Blütenstaub und flogen dann flink davon.

Da hörten die Kinder einen Bogel singen. Es war ein Fink. "Du kannst so schön singen," riefen sie, "und hast auch gewiß Lust, mit uns zu spielen." Allein der Fink sagte: "Pink, pink! Flink, flink! Ich muß Mücken sangen für meine Jungen und dann die Kleinen in den Schlaf singen. Auch muß ich mich fleißig im Singen üben, damit ich dem Wanderer schöne Lieder vorsingen kann." Und fort war er.

Auf einmal rasselte es im Busche. Die Kinder erschrafen. Eins sagte: "Wenn nur ein Eichhörnchen käme und mit uns spielte!" Da lief auch schon eines aus dem Busche und kletterte auf einen Baum. Es kicherte und rief: "Ich suche Knospen und Nüsse!" Die Kinder baten: "Komm' und bring' uns auch schöne Nüsse!" Aber das Tierchen zischte und knurrte nur.

Bald darauf hörten sie ein Bächlein plätschern, und nun

riefen sie fröhlich: "O, mit dem Bächlein mögen wir spielen! Kommt!"

Sie liefen geschwind hin. Aber das Bächlein sagte: "Seht doch die faulen Kinder! Ihr meint, ich hätte nichts zu tun. Ich muß Tag und Nacht arbeiten; ich netze Felder und Wiesen und tränke die durstigen Tiere. Wenn ich groß und stark din, treibe ich Mühlen und trage Schiffe. Geht, geht, ihr faulen Kinder!"

Da wurde den Kindern gar ängstlich zu Mute. Sie gingen beschämt weg und blieben nie mehr aus der Schule.

# 97. Der gute Kamerad.

Ich hatt' einen Kameraben, Einen bessern find'st du nit. Die Trommel schlug zum Streite, Er ging an meiner Seite In gleichem Schritt und Tritt.

Eine Augel kam geflogen, Gilt's mir oder gilt es dir? Thn hat es weggerissen, Er liegt mir vor den Füßen, Als wär's ein Stück von mir.

Will mir die Hand noch reichen, Derweil ich eben lad'. "Kann dir die Hand nicht geben, Bleib' du im ew'gen Leben Mein guter Kamerad!"

#### 98. Der Goldbaum.

Eduard scherzte gerne und spielte auch gerne anderen einen Streich. Dabei kam es nicht immer darauf an, ob, was er sagte, auch der Wahrheit gemäß sei. Seine kleine Schwester Emilie, die noch nicht in die Schule ging, fragte gerne ihren Bruder, den sie für sehr weise hielt, über alles aus. Um sie schnell wieder los zu werden, sagte ihr Eduard oft Dinge, welche das Kind ganz falsch belehrten.

Eines Morgens, es war Sduards Geburtstag, sah Emilie auf dem Tische ihres Bruders ein Goldstück liegen, das er vom Vater zum Geschenk bekommen hatte. Sie fragte ihn: "Bo wächst das Gold?" — "Es wird gesät," antwortete Eduard, der sich wieder einmal auf Kosten seiner Schwester einen Spaß machen wollte, "dann wird ein Baum daraus, an dem wachsen die Goldstücke."

Als Eduard beschäftigt war, nahm Emilie leise das Goldstück vom Tische, eilte damit hinunter in den Garten, grub mit den Händen ein Loch in die weiche Erde, legte das Goldstück hinein und bedeckte es wieder mit Erde.

Eine Weile später sprang sie in Sduards Zimmer und rief: "Jett wirst du bald viele, viele Goldstücke haben! Ich habe deines im Garten gepflanzt."

Umsonst bekannte Eduard, er habe nur gescherzt, und umsonst suchte und grub er im Garten nach seinem Golde. Emilie wußte die Stelle nicht anzugeben, wo sie es einzgegraben hatte.

Der Bater kam hinzu und sagte: "Es war unklug von Emilie, das Goldstück pflanzen zu wollen; du aber,

Ebuard, hast gefehlt, da du ihr, wenn auch im Scherze, eine Unwahrheit sagtest."

#### 99. Gerettet.

"Rasch, Ernst, kleide dich an, und komme sogleich herunter!"

"Was ist geschehen, Vater?"

"Geschwind, mein Junge! Det Ohio ist über Nacht gestiegen, das Dorf ist unter Wasser, und wir müssen unser Haus verlassen."

Mit einem Sat war Ernst aus dem Bette und fuhr wie der Blit in seine Kleider. Dann lief er die Treppe hinunter in die Wohnstube. Sier stand das Wasser schon über zwei Ruft hoch. Auf einem Tische am Fenster war der Bater mit den Seinen. Die Mutter hielt die kleine Rosa an der Hand und trug das Jüngste, ein herziges Büblein, auf dem Arme. Sie hatte Tränen im Auge, ber Later aber sprach ihr Mut zu. Endlich kam ein Mann in einem Kahn, alle stiegen hinein, und durch dieselben Strafen, durch welche gestern noch Leute gegangen und Wagen gefahren waren, ruderten sie jest im Nachen dem Lande zu. Nachdem sie eine hochgelegene Stelle erreicht hatten, stiegen sie aus. Der Bootsmann ging mit dem Vater, der Mutter und den zwei Kleinen den Hügel hinauf nach einem Hause. Dort wollten sie ein Unterkommen suchen.

"Du kannst bableiben und auf meinen Kahn achtgeben," sagte der Bootsmann zu Ernst. Das war dem Knaben gerade recht. Jeht erst schaute er sich um. Welch ein Anblick! Nach dem Flusse zu sah man nur Wasser. So weit das Auge reichte, schien alles ein großer See zu sein. Drüben am anderen Ufer, ganz in der Ferne guckten die Wipfel der Bäume und die Schornsteine aus



der Flut empor. Ganz in der Nähe stand das Bretterhaus der alten Frau Werner, welche sehr arm war und von guten Leuten unterstützt wurde. Schon hatte das Wasser den zweiten Stock erreicht und stieg immer höher und höher.

Während Ernst das Häuschen der Frau Werner betrachtete, kam es ihm vor, als rufe jemand um Hilfe. Richtig, jett öffnete die alte Frau einen Laden und schaute heraus. Als sie ringsum nichts als Wasser erblickte, klagte und jammerte sie laut und rang die Hände.

Ernst sah alles und dachte nach, was er wohl tun könne. Ja, so ging es! Er wollte rasch den Hügel hinauflausen und den Vater und den Bootsmann rusen. Aber siehe da! Die Flut trieb einen mächtigen Baumstamm gerade auf das Häuschen zu. Wenn er gegen dasselbe stieß, löste es sich gewiß los, schwamm in der Strömung fort, und dann wäre die alte Frau verloren.

Da sprang Ernst in den Kahn, stieß vom User und steuerte nach dem Häuschen. Frau Werner stieg aus dem Fenster in den Nachen, und der Anabe ruderte, so rasch er konnte, an das User zurück. Als er sich demselben näherte, kam sein Bater gerade wieder vom Hügel herab.

"Hurra, wir sind gerettet!" rief Ernst, als der Kahn ans Land stieß. Mit Tränen des Dankes im Auge drückte die alte Frau dem Anaben die Hände. Der Vater aber schloß ihn an seine Brust und sprach: "Das war wie ein braver Mann gehandelt, mein Sohn!"

# 100. Sprüche.

Erfüllte Pflicht macht froh Gesicht.

Die träge Hand sei noch so glatt und weiß, Der fleißigen allein gebührt der Preis.

> Trägt einer gar so hoch ben Kopf, So ist er wohl ein eitler Tropf.

> Allen Leuten recht getan, Ist eine Kunst, die niemand kann.

# GERMAN PROSE COMPOSITION

By CARL W. J. OSTHAUS, Professor of German, Indiana University; and ERNEST H. BIERMANN, Instructor in German, Indiana University.

\$0.65

HIS book is designed for the second and third years in college, and for the third and fourth years in the secondary school. The work is based on consecutive prose, and is intended to develop rapidly the student's sense of independence. The selections are really new and fresh, and offer a wide range of material, being anecdotal and historical, taken from Germanic folklore, literature, and real life.

¶ A portion of the elementary exercises are made up of three parts: a German selection, a set of questions in German, and an English paraphrase of the preceding German selection for translation into German. The German selection forms the basis of the work which follows, and should be studied thoroughly before the translation is worked out by the class. In the elementary part most of the selections are preceded by a statement of the grammatical principles involved, thus making it easy for the instructor to assign certain portions of grammar for review.

The questions in German, which are intended to be answered in German, afford excellent practice work in the transposition of tenses or persons, and the changing from direct to indirect discourse, etc. As the selections increase in length, the questions are omitted, and in the latter portion

only English material of higher grade is given.

¶ Copious footnotes throughout the book provide the needful suggestions and refer the student to sections of the digest of syntax which follows the text. This digest, which is intended chiefly for the guidance of the inexperienced, is to be supplemented by the grammar with which the student is There are full German-English and English-German vocabularies at the end of the book.

# GERMAN TEXTS

| ELEMENTARY                                                                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                 | PRICE  |
| Arnold. Ein Regentag auf dem Lande (Kern).                                      | \$0.25 |
| Arnold. Fritz auf Ferien (Thomas) Benedix. Der Prozess (Lambert)                | .30    |
| Benedix. Der Prozess (Lambert)                                                  | .30    |
| EBNER-ESCHENBACH. Krambambuli, and Klausmann.                                   |        |
| Memoiren eines Offizierburschen (Spanhoofd)                                     | .25    |
| Fahsel. Allerlei                                                                | .25    |
| Fick. Dies und Das                                                              | .25    |
| Fick. Neu und Alt                                                               | .30    |
| Fick. Neu und Alt                                                               | .30    |
| GRIMM. Kinder- und Hausmärchen (Vos)                                            | •45    |
| HAUFF. Das Kalte Herz (Holzwarth & Gorse).                                      | •35    |
| HEYSE. Anfang und Ende (Lentz)                                                  | .30    |
| HEYSE, Das Mädchen von Treppi (Bernhardt).                                      | .30    |
| HEYSE. L'Arrabbiata (Lentz)                                                     | .30    |
| HILLERN. Höher als die Kirche (Dauer)                                           | .25    |
| KERN. German Stories Retold                                                     | .30    |
| Leander. Träumereien (Hanstein)                                                 | •35    |
| Müller. Neue Märchen (Little)                                                   | .30    |
| Ries. Easy German Stories (Biermann)                                            | . 25   |
| SCHRAKAMP. Deutsche Heimat                                                      | .80    |
| SCHRAKAMP. Ernstes und Heiteres                                                 | •35    |
| Seidel. Die Monate (Arrowsmith)                                                 | .25    |
| Seidel. Der Lindenbaum, etc. (Richard)                                          | .25    |
| SEIDEL. Herr Omnia (Mathewman)                                                  | .25    |
| SPANHOOFD. Aus Vergangener Zeit                                                 | .50    |
| SPYRI. Rosenresli, and Der Toni von Kandergrund                                 | .25    |
| STERN. Geschichten vom Rhein                                                    | .85    |
| STOLTZE. Bunte Geschichten                                                      | .30    |
| STOLTZE. Lose Blätter                                                           | .30    |
| STOLTZE. Lose Blätter                                                           | .25    |
| STORM. Im Sonnenschein, etc. (Swiggett)                                         | .25    |
| WILDENBRUCH. Der Letzte (Beckmann)                                              | .30    |
| WILDENBRUCH. Der Letzte (Beckmann) Zschokke. Der Zerbrochene Krug (Berkefeld) . | .25    |
| Deliver Del Deliverence In ag (Del Reield) .                                    | 5      |

# GERMAN TEXTS

| INTERMEDIATE                                                                                                              |              |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                           | PRICE        |  |  |  |  |  |  |
| BERNHARDT. Deutsche Litteraturgeschichte                                                                                  | \$0.75       |  |  |  |  |  |  |
| BERNHARDT. Freudvoll und Leidvoll                                                                                         | .65          |  |  |  |  |  |  |
| Fouqué. Undine (Senger)                                                                                                   | .50          |  |  |  |  |  |  |
| FREYTAG. Die Journalisten (Johnson). GOETHE. Hermann und Dorothea (Hewett).                                               | -35          |  |  |  |  |  |  |
| GOETHE. Hermann und Dorothea (Hewett)                                                                                     | .60          |  |  |  |  |  |  |
| GROLLER. Inkognito, and ALBERSDORF. Cand. phil. Lausch-                                                                   |              |  |  |  |  |  |  |
| mann (Lentz)                                                                                                              | . 30         |  |  |  |  |  |  |
| HEINE. Die Harzreise (Kolbe).                                                                                             | .50          |  |  |  |  |  |  |
| HEYSE. Er Soll Dein Herr Sein (Haertel)                                                                                   | .30          |  |  |  |  |  |  |
| HOLLY. German Epics Retold                                                                                                | .65          |  |  |  |  |  |  |
| KELLER, Blider aus der Deutschen Litteratur, Revised.                                                                     | 1.00         |  |  |  |  |  |  |
| LESSING. Minna von Barnhelm (Lambert)                                                                                     | .50          |  |  |  |  |  |  |
| MEYER. Das Amulett (Glascock).  Moser. Der Bibliothekar (Cooper)  RIEHL. Das Spielmannskind; Der Stumme Ratsherr (Priest) | •35          |  |  |  |  |  |  |
| Moser. Der Bibliotnekar (Cooper)                                                                                          | •45          |  |  |  |  |  |  |
| RIEHL. Das Spielmannskind; Der Stumme Katsnerr (Priest).                                                                  | •35          |  |  |  |  |  |  |
| RIEHL. Der Fluch der Schönheit (Frost).  RIEHL. Die Vierzehn Nothelfer, and Trost um Trost (Sihler).                      | .30          |  |  |  |  |  |  |
| ROTH. Ein Nordischer Held (Boll)                                                                                          | .30          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                           | •35          |  |  |  |  |  |  |
| SCHANZ. Der Assistent and Other Stories (Beinhorn) SCHEFFEL. Der Trompeter von Säkkingen (Buehner)                        | •35          |  |  |  |  |  |  |
| SCHILLER. Ballads and Lyrics. Selections (Rhoades)                                                                        | •75          |  |  |  |  |  |  |
| Schiller. Danads and Lyrics. Scientins (Knoades)                                                                          | .60          |  |  |  |  |  |  |
| SCHILLER. Die Jungfrau von Orleans (Florer).                                                                              | .70          |  |  |  |  |  |  |
| SCHILLER. Wilhelm Tell (Roedder) STERN. Geschichten von Deutschen Städten. In two Parts. Each                             | .70          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                           | .70          |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                           | .25          |  |  |  |  |  |  |
| WILDENBRUCH. Das Edle Blut (Eggert)                                                                                       | .30          |  |  |  |  |  |  |
| ADVANCED                                                                                                                  |              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                           |              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                           | <b>51.00</b> |  |  |  |  |  |  |
| DILLARD. Aus dem Deutschen Dichterwald                                                                                    | .60          |  |  |  |  |  |  |
| LESSING. Nathan der Weise (Diekhoff)                                                                                      | .80          |  |  |  |  |  |  |
| PREHN. Journalistic German                                                                                                | .50          |  |  |  |  |  |  |
| RANKE. Kaiserwahl Karls V. (Schoenfeld)                                                                                   | -35          |  |  |  |  |  |  |
| RICHTER. Selections (Collins)                                                                                             | .60          |  |  |  |  |  |  |
| RICHTER. Selections (Collins) SCHEFFEL. Ekkehard—Audifax und Hadumoth (Handschin &                                        |              |  |  |  |  |  |  |
| Luebke)                                                                                                                   | .60          |  |  |  |  |  |  |
| SCHILLER. Gustav Adolf in Deutschland (Bernhardt)                                                                         | -45          |  |  |  |  |  |  |
| WAGNER. Die Meistersinger von Nürnberg (Bigelow)                                                                          | .70          |  |  |  |  |  |  |
| WILBRANDT. Der Meister von Palmyra (Henckels)                                                                             | .80          |  |  |  |  |  |  |
| •                                                                                                                         |              |  |  |  |  |  |  |

# FOUNDATIONS OF GERMAN

By C. F. KAYSER, Ph. D., Professor of German, Normal College of the City of New York; and F. MONTESER, Ph. D., Head of German Department, De Witt Clinton High School, New York.

## \$0.80

THIS course reduces to a minimum all preparatory work, and introduces the learner at the earliest possible moment to the literature of the language. Among its distinctive features are:

I. It includes only topics absolutely essential for any progress whatever, and it presents them as briefly as is consist-

ent with perfect clearness.

II. It makes large use of "the living grammar." In this way it enlivens instruction in grammar, stimulates self-activity, and develops the feeling for correctness, which is the chief

thing to be looked for in all language study.

III. It lends itself excellently to conversational practice. The vocabulary has been selected very carefully from every-day language, and the phrases of the German exercises are all of a colloquial and strictly idiomatic character. While primarily intended to illustrate definite grammatical phenomena, their tone and language are so natural that whole exercises may be turned into impromptu conversation, thus combining drill in speaking and in grammar. This is still more true of the connected readings, which are very simple.

IV. It offers a firm foundation on which a solid superstructure can be erected. The lessons are steadily progressive; no attempt is made to minimize difficulties at the beginning. The English exercises give the pupil a chance to test his knowledge and power, while the exercises in word formation stimulate his interest in the building up of his vocabulary, which will be of great service in future sight reading.

# A BRIEF GERMAN COURSE

\$1.20

By C. F. KAYSER, Ph.D., Professor of German, Normal College of the City of New York, and FREDERICK MONTESER, Ph.D., First Assistant in German, DeWitt Clinton High School, New York

TANY valuable features differentiate the Brief German Course from the conventional beginner's book in German. Each lesson contains one or more topics of grammar, a special vocabulary, and exercises in reading and writing German, with such suggestions and helps for the student as are needed. The arrangement of the subjectmatter has been determined by pedagogic considerations and practical experience, which have led to frequent departures from the usual sequence of topics. The recommendations of the Modern Language Association have been followed. To secure to the pupil variety and interest in his work, and to facilitate their mastery, the difficulties of declension and conjugation, instead of being grouped together, as is customary, are introduced gradually. Elementary syntax is treated from the beginning in immediate connection with the study of forms. The rational acquisition of a German vocabulary is facilitated by a unique treatment of word formation. transition from disconnected sentences to connected reading is made simple by the use of real idiomatic German sentences,

often connected in sense.

¶ Frequent review lessons are given, containing grammatical questions, interesting reading matter, both prose and verse, and exercises in conversation. The reading matter, which provides an excellent application of those grammatical principles, and only those, met in the previous lessons, is written in an easy, fluent style, and illustrates German life, history, geography, and literature. The book includes complete German-English and English-German vocabularies, an appendix of collected paradigms of declensions and conjugations, and an index.

# TWO GERMAN READERS

## By MENCO STERN

| Geschichten | vom | R | heir  | 1    |   | •     |     |   |   |     |     |     | \$0.85 |
|-------------|-----|---|-------|------|---|-------|-----|---|---|-----|-----|-----|--------|
| Geschichten | von | D | eutsc | chen | 1 | Städt | en. | I | n | two | Par | ts. |        |
| Each        |     |   |       |      |   |       |     |   |   |     |     |     | .70    |

THESE two collections of stories are designed to arouse and stimulate the pupil's interest, not only while he is struggling with the difficulties of German grammar, but even after he has successfully completed the study. They make him acquainted with the German people, and describe faithfully the various sections of the German Empire, portraying their local color, and giving their local traditions.

The books furnish interesting reading matter, and include, besides, valuable suggestive material for exercises in conversation and composition. They are well suited for intermediate and advanced grades, and provide excellent preparation for the reading of the German classics. They have been recommended for schools by the New York State Education Department. While each chapter is complete in itself, yet taken together, they form a complete whole, and afford a good general acquaintance with the scenes in which they are laid. Geschichten von Deutschen Städten, the stories commence with the cities on the coast of the North Sea, and progress through the leading towns of the German Empire. Geschichten vom Rhein, the reader starts from the source of the Rhine, and follows it throughout its course. These sketches all portray the romance of Germany—its scenery, cities, castles, and homes, interweaving with the descriptions the legends and folk-lore of the people. They do not, however, consist of fiction only, but furnish also many facts of historical, geographical, and literary importance. The vocabularies, which have been carefully compiled, furnish ample aid. maps help show the significance of the tales.

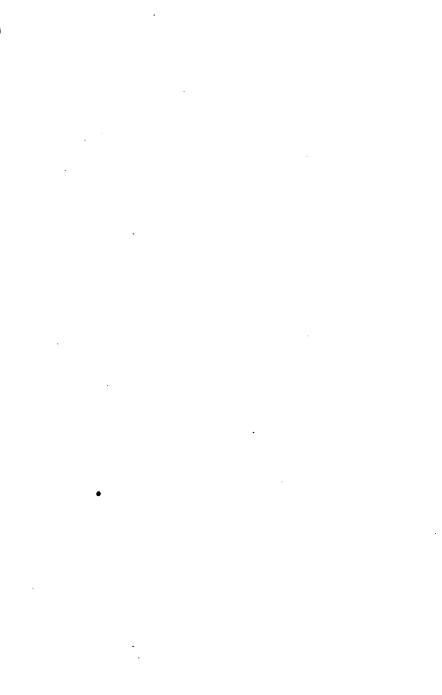

## To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

| <br> | 501 <del>10</del> -40 |
|------|-----------------------|
|      |                       |
|      |                       |
|      |                       |
|      |                       |
|      |                       |
|      |                       |
|      |                       |
|      |                       |
|      |                       |
|      |                       |
| l l  | I                     |

